

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

38 f 36.





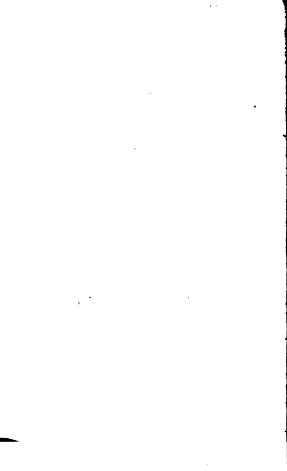

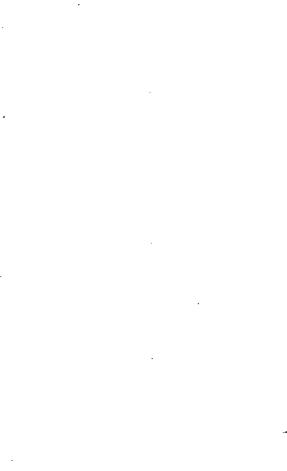

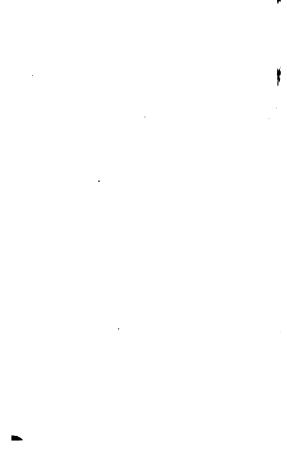

## Alons Blumauer's

# gesammelte Werke.

In Ginem Bande.



## Stuttgart:

3. Scheible's Buchhandlung.

1841.

the state of the s



Drud von B. Dasper in Carlstube.

## Inhalt.

|           |             |           |       |      |          |     |      |             |         | Cent |
|-----------|-------------|-----------|-------|------|----------|-----|------|-------------|---------|------|
| Birgils   | Meneis,     | erftes    | Buc   | ٠. ( | <b>.</b> |     |      |             |         | 3    |
|           | ,,          | 3meite8   |       |      |          |     |      |             |         | 27   |
| W         | ,,          | brittes   |       |      |          |     |      |             | • • • • | 45   |
|           | "           | viertes   | ,     |      |          |     |      |             |         | 67   |
|           | **          | fünftes   | W     | ٠.   |          |     |      |             |         | 93   |
|           | "           | fechetes  |       |      |          |     |      |             |         | 123  |
|           | "           | fiebente  | 8 ,,  |      |          |     |      |             |         | 169  |
|           |             | achtes    | "     |      |          |     |      |             |         | 195  |
| ~         | ,,          | neuntes   |       |      |          |     |      |             |         | 221  |
|           | ,           | gehntes   | ,,    |      |          |     |      |             |         | 241  |
|           |             | eilftes   | ,     |      |          |     |      | . <b></b> . |         | 265  |
|           |             | amölftee  | 3 ,,  |      |          |     |      |             |         | 285  |
| Glaubene  | betenntniß  | eines na  | d A   | ahr  | heit     | Ri  | nger | ben.        |         | 309  |
| An bie 9  | Rufe        |           |       |      |          |     |      |             |         | 319  |
| Gebet ei  | nes Freima  | urers     |       |      |          |     |      |             |         | 321  |
| In bie 9  | Beisheit    |           |       |      |          |     |      |             |         | 327  |
| Des DR    | iboben an i | ibren Sp  | ieael |      |          |     |      |             |         | 331  |
|           | Itfame Rla  |           |       |      |          |     |      |             |         |      |
|           | Einweihung  |           |       |      |          |     |      |             |         |      |
|           | Eintracht,  |           |       |      |          |     |      |             |         | 337  |
| Boseph be | r 3meite.   | Borgelefe | n bei | bef  | ien .    | Nan | 1en8 | feier       | 1782    | 340  |
|           | bodw. Gr    |           |       |      |          |     |      |             |         | 344  |
|           | ngen, als   |           |       |      |          |     |      |             |         |      |
|           | arb         |           |       |      |          |     |      |             |         | 348  |
| Gile bes  | Lebens      |           |       |      |          |     |      |             |         | 350  |
|           | Du          |           |       |      |          |     |      |             |         |      |
|           | bruderfunf  |           |       |      |          |     |      |             |         |      |
|           | aufahrt     |           |       |      |          |     |      |             |         | 357  |

þ

|                                                         | Deite |
|---------------------------------------------------------|-------|
| Aufmunterung gur Lieb' und Lebensfreube                 | 363   |
| Lieb ber Freiheit                                       | 366   |
| Bunber ber Liebe                                        | 368   |
| Maurertugenb                                            | 369   |
| Der hausherr und bie Schwalbe                           | 372   |
| Das Dabchen und ber Bogel                               | 374   |
| Die letten Borte eines Sterbenben                       | 376   |
| Der Feigenbaum und ber Beigborn                         | 377   |
| An bie Rofennahterin                                    | 378   |
| Der Geighals                                            | 379   |
| Rantate. Am vierten Ronftitutionefefte j. w. E. 1784    | 380   |
| Trinklieb                                               | 385   |
| An Born                                                 | 386   |
| Am Geburtefefte ber Grafin G. von E*                    | 387   |
| Biberfpruche ber Liebe                                  | 388   |
| Tifclieb                                                | 390   |
| Lieb eines Landmanne über ben Fluch ; 3m Schweiß feines |       |
| Angefichts fein Brob gu effen                           | 391   |
| An die Donau                                            | 395   |
| Deine Bunfche                                           | 397   |
| Der Rechenmeifter Amor                                  | 399   |
| Die geschmintte Rose                                    | 401   |
| Die Bermandlung                                         | 403   |
| An bas neue Jahr 1783                                   | 404   |
| Engang bes funften Gefange bes Dabdens von Orleans      | 409   |
| Brief eines ftrengen Baters an feinen Gobn              | 411   |
| Der Bücherfammler                                       | 412   |
| An Dile. Jaquet, ale Sara im bollanber                  | 413   |
| An ben Mond                                             | 414   |
| Der Bod und bie Biege                                   | 417   |
| An herrn Joseph Eblen von Reber                         | 420   |
| An ben Teufel                                           | 422   |
| An bie beutschen Dabden                                 | 426   |
| An ben Magen                                            | 431   |
| D- Lahiti. An Georg Forfter                             | 435   |
| Unterhaltungetalenber eines jungen Biener herrchens     | 439   |
| An bie Sonne                                            | 440   |
| An die Langeweile                                       | 446   |
| An ben Wind                                             | 449   |

|                                                        | Seite           |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Rantate, bem bochwurbigen von B*n                      | 453             |
| 3um Soluffe ber Lehrlingeloge                          | 455             |
| Bei Eröffnung ber Meisterloge                          | 456             |
| 3m Soluffe ber Deifterloge                             | 458             |
| Tafellieb                                              | 459             |
| Lafellieb, gesungen bei einer Tafelloge 3. w. E        | 460             |
| Taktileb, gefungen bet einer Lufettoge g. 10. C        | 462             |
| Lafellieb, bem bochw. Großmeifter von B*n              | 463             |
| 3um Schluffe ber Tafelloge                             | 465             |
| Rettenlieb, gesungen am St. Johannisseste              | 466             |
| Rettenlieb                                             | 400             |
|                                                        | 100             |
| bon B*n                                                | 467<br>468      |
| An meinen lieben P*                                    | 474             |
| Der Bater als Rebenbuhler feines Sohnes                |                 |
| lob bes Doffen                                         | 477             |
| Begenftud ju Burgere Lieb; herr Bachus ift ein braver  |                 |
| Mann u. f. w.                                          | 480             |
| Rettenlied für ben Fasching                            | 484             |
| Befundheit auf ben Raifer                              | 486             |
| Lob bes Efels                                          | 487             |
| Lob bes Schweins                                       | 489             |
| Befundheit auf die Obern bes Orbens                    | 491             |
| Freube bes Bieberfehens                                | 493             |
| Mein Syftem                                            | 495             |
| Minna's Augen                                          | 498             |
| Grfundheit auf ben hochw. Großmeister von B*n          | 499             |
| Befundheit auf bie beiben Lichter in Often             | 501             |
| Sehasucht eines Liebenben                              | 502             |
| Lieb, in Abmefenheit bes Geliebten gu fingen           | 504             |
| Defunbheit auf die fehr ehrwurdigen Schwesterlogen ac. | 506             |
| Gefundheit auf bie febr ehrw. Bruber Stifter           | 507             |
| Befundheit auf Bruber Fit                              | 50 <del>8</del> |
| Schwesterngefundheit                                   | 510             |
| In herrn Blumauer, von 3. F. Ratichty                  | 514             |
| Mn herrn 3. F. Ratichty                                | 518             |
| Prolog an bas Publitum. Auf bie Antunft Dius VI. in    |                 |
| Bien 1782                                              | 528             |
| Beitrag ju ben Leichengebichten auf ben Tob Marien     |                 |
| Thomasons                                              | 533             |

|                                                          | Geite |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Der Mann am letten Tage feiner Bunfde                    | 539   |
| Bittidrift ber verwittweten Erzbergogin Auftria an ihren |       |
| neuen Gebieter Leopolb II                                | 541   |
| Der Aberglaube                                           | 544   |
| Schwesterngesundheit                                     | 545   |
| An die Schwestern                                        | 548   |
| An eine Linde zu P***                                    | 550   |
| An ***, bei Ueberreichung eines Paars weißer Sanbichube  | 552   |
|                                                          | 553   |
| Un Alringer, bei Burudfenbung eines weißen Schnupftuches |       |
| Die Bahl. Un Frau Josepha von ** jum Geburtstage         | 555   |
| Lehren an ein Dabchen                                    | 557   |
| Die Sehnsuchtsthrane                                     | 560   |
| Lieb, gesungen auf ber Landpfarre gu B***                | 561   |
| An Lesbien                                               | 562   |
| Die beiben Menschengrößen                                | 563   |
| In bas Stammbuch eines Reifenben                         | 565   |
| Der Blid ber Liebe                                       | 566   |
| Schwesterngefundheit, am Johannisfeste 1782              | 567   |
| " " am Johannisfeste 1783                                | 570   |
| " bei einer Comefterntafel                               | 574   |
| " " am Conftitutionefefte 1783                           | 579   |
| " bei ber Geburtsfeier bes bochw.                        |       |
| Grofmeiftere von B'n                                     | 582   |
| man Manager Saffe han State San                          |       |
| " " am Ramensfeste ver Schwefter Eberefia von Sies       | 585   |
| Empfindungen in bem neu angelegten Luftgarten Gr. Er-    | 000   |
|                                                          | 587   |
| celleng bes Grafen von Robengi                           |       |
| Graf Lauzun                                              | 589   |
| An Lybien                                                | 594   |
| Der Zephyr und bie Rofe                                  | 595   |
| Grabichrift eines Spaniere fur feinen gehentten Better   | 599   |
| Mein Dant an Stoll                                       | 600   |
| An Fraulein DR. von B*                                   | 603   |
| Muf bas Luftgartchen ber Frau Grafin von Egger           | 606   |
| In bas Stammbuch bes Frauleins Gabriela von Baumberg     | 608   |
| Epilog auf die Abreife Dius IV. von Bien                 | 609   |
| Un herrn Blumauer, von Jofeph Colen von Reger            | 614   |
| Epiftel an meinen Freund Degal                           | 617   |
| Dem Fraulein Des von B*                                  | 627   |
|                                                          |       |

| •                                                          | Deite |
|------------------------------------------------------------|-------|
|                                                            | 629   |
| Rob - und Chrengebicht auf bie fammtlichen neuen fcreib-   |       |
| feligen Biener Autoren                                     | 631   |
| Bofeph ber Zweite, Beschüper bes Freimaurerorbens          | 639   |
| Somandlieb                                                 | 642   |
| Die Autorpolitif                                           | 645   |
| Junfion und Grubelei                                       | 651   |
| Der politifche Rannengießer                                | 656   |
| Das Lieb von Belgrab. 1789                                 | 658   |
| Somefterngefundheit, am Ramenstage bes bodw. Groß-         |       |
| meiftere von B*n                                           | 662   |
| Schwesterngesundheit bei einer Tafelloge &. w. E           | 664   |
| Berfohnungelieb an bie Schwestern                          | 667   |
| Der Rufter und fein Efel                                   | 672   |
| An meinen Freund Abam Bartich                              | 675   |
| Der reiche Dann                                            | 677   |
| Amore Baffen                                               | 680   |
| Loblied auf ben hauptpatron ber mannlichen und meib-       |       |
| lichen Schonheit                                           | 682   |
| Lob ber Gans                                               | 685   |
| Die Runft gu lieben                                        | 687   |
| Es leben alle Bruber Daurer und bie Boblthatigfeit         | 690   |
| Bei ber erften feierlichen Eröffnung ber Loge jur Bahrheit | 691   |
| Befunbheit auf bie Bruber, Auffeber und Beamte             | 693   |
| Befundheit auf unfern bodw. Grogmeifter                    | 695   |
| Lop bes Alops                                              | 697   |
| Lieb, an ber Zoilette ber Geliebten gu fingen              | 700   |
| Der Freier aus Religionsgrunden                            | 703   |
| Liebeserflarung eines Rraftgenies                          | 705   |
| Rad horas, Dbe 15. Epob                                    | 706   |
| Der evangelifche Bauerjunge in ber tatholifden Rirde       | 709   |
| Amor ale frangofifcher Sprachmeifter                       | 716   |
| Eingang bes erften Gefangs bes Dabden von Drieans.         | 719.  |
| y zweiten " " " "                                          | 720   |
| tob bes hahns                                              | 721   |
| Dbe an ben Leibstuhl                                       | 723   |
| Die neue Bfrunde                                           | 726   |
| Das mahre Glud                                             | 727   |
| Bunfo eines Dalers, beffen Runft nach Brob geht            | 728   |

|       |            |       |        |        |        |         |         |          | Geite |
|-------|------------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|----------|-------|
| Petru | s und W    | aldı  | ı\$    |        |        |         |         |          | 729   |
| An F  | raulein R  | aneti | e vor  | (Spi   | elma   | nn      |         |          | 731   |
| Prolo | g gu Bei   | rn 9  | Rifola | is ner | uester | Reife   | bejárei | bung von |       |
|       | ermayer.   |       |        |        |        |         |         |          |       |
| Dem   | Fraulein   | von   | £***   | Im     | Mai    | 1783    |         |          | 744   |
| ,,    | ٠,,        | ,,    | ,,     | zum    | Ram    | enefeft | e       |          | 745   |
| ,,    | "          | ,,    | ,,     | bei l  | leberr | reidung | g einer | Rofe     | 746   |
| ,,    | ,,         | ,,    | ,,     | in ei  | n Er   | mplar   | meiner  | Gebichte | 747   |
| *     | ,,         | "     | ,,     | in ei  | n Er   | emplar  | t bes 2 | Biener   |       |
|       |            |       |        | Mus    | enaln  | nanadi  | 8. 1785 |          | 748   |
| Rifol | ais Reife, | , ein | Lieb   | nach   | ber 1  | bekanni | ten Del | obie: Es |       |
| fin   | b einmal   | brei  | Sán    | eiber  | gew    | eft zc. |         |          | 749   |

# Birgil's Aeneis,

traveftirt.

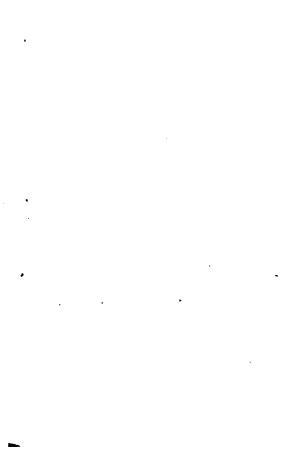

Erstes Buch.

#### Inhalt.

Bie ber fromme Delb Anneas aber Meer auf bie gabrt ging , und von einem Sturm gar unfanft bergenommen , bierauf aber von ber Konigin im Lobia freundlich aufgenommen und toftlich bewirthet ward.

Es war einmal ein großer helb, Der sich Aeneas nannte; Aus Troja nahm er's Fersengelb, Als man die Stadt verbrannte, Und reiste fort mit Sad und Pad. Doch litt er manchen Schabernad Bon Aupiters Zantippe.

Bas mochte wohl Frau Munberlich So wider ihn emporen?
Ran glaubt, Göttinnen sollten sich Met Menschen gar nicht scheren;
Doch Göttin her, und Göttin hin!
Genug, die himmelstönigin
Trug's faustdick hinter'n Ohren.

Der Apfel war's, ber fie fo febr Seit Paris Zeiten fcmerzte, Und Ganymebes, ben ibr berr Auf pabagogifch berzte: Und da beging Aeneas gleich Bei ber Geburt ben bummen Streich, Und war — verwandt mit beiben. Drum mußt' er, eh' er Welfchland fah, Gewaltig viel ertragen: Bald mußt' er sich in Afrika Mit Sturm und Liebe schlagen, Bald broht ihm ein Rival ben Tod. Kurzum, er hatte Teufelsnoth, Den Batikan zu gründen.

Kaum sah ihn Juno auf bem Meer, So sprach sie: "Glud auf Reisen! Ihr kommt mir eben recht baher; Gebuld! ich will ench weisen, Was eine Königin vermag, Die ihres Wannes hosensad Und Donnerkeil regieret."

Sie ließ sich nach Aeolien Auf ihrem goldnen Wagen Bis hin, wo jeht Paris zu sehn, Bon ihren Pfauen tragen. Dier halt, wenn er nicht wehen mag, Neol in einem großen Sac Die Winde einaelverret.

Die Göttin war voll Freundlichkeit, Und sprach : "Mein lieber Better! Send boch so gut, und macht mir heut Ein kleines Donnerwetter. Ich hasse bie Trojanerbrut, Parum, herr Better, seph so gut, Und lehrt bie Spahen schwimmen." "Zerstreut die Flotte, haust recht toff, Jagt sie nach allen Jonen: Mein schönstes Kammermädchen soll heut' Racht dafür euch lohnen; Last alle Wind' in's Meer hinein, Und orgelt hübsch mit Donner d'rein, Mein herr Gemahl soll bliben."

"Gestrenge Frau Gebieterin, 3hr habt nur zu befehlen; Doch will ich euch. wie arm ich bin An Winden, nicht verhehlen; Dein Auster hat die Lungensucht, Mein Eurus ift nun auf ber Flucht, Und bient ben Zeitungsichreibern."

"Mein Nordwind, ben wir jest zum Beh'n Am besten brauchen könnten, It athemlos — ich lieh' ihn ben Berliner Recensenten! Die machten ihn zum heltitus; Doch wird ihn bald ihr lieberfluß An Eselsmilch kuriren."

"Sogar ben Zephyr haben mir Die Dichter weggenommen; Auein die Schifferrotte hier Soll brum mir nicht entfommen. Gebr nur auf euern Kopfput Act, Und bann vergeßt nicht auf die Racht Wir auch sein Wort zu halten." Acol eröffnete ben Sack — Pot Blit, bas war ein Saufen! So werden bis jum jüngsten Tag Die Winde nimmer braufen. Die einen bließen Wollen her, Die andern legten an dem Weer Sich auf den Bauch und bliesen.

Wie stebend Wasser sprubelte Das Meer in seinem Ressel, Und in den Schiffen tummelte Sich jeder auf vom Sessel. Der eine machte Reu' und Leib, Der and're sluchte, wie ein heib', Der dritte lief an's Ruber.

Die Schiffe flogen ber und bin, Es brachen Tau und Stangen; Die gange himmeletuppel ichien Kohlrabenschwarz umbangen. Reol vermehrte noch ben Graus, Und puste 's Licht am himmel aus, Da sab tein Denich ben anbern.

Der Sturm erhob fich immer mehr Mit jebem Augenblide; Die Blike schnitten treuz und quer Das Firmament in Stüde; Der Donner ging ohn' Unterlaß Bald im Distant und bald im Baß, Der Wind akkompagnirte, Meneas schrie und zitterte An Sanben und an Füßen: "D hatt' ich boch, wie andere, Ju haus in's Gras gebiffen! So aber muß ich armer Gauch Bielleicht in einem Ballfischauch Mein helbenleben enben,"

"D war' ich boch, o Sarpebon! Bei dir im himmel oben, So war' ich doch des Sterbens schon Auf immer überhoben!" Rachdem er viel solch' Zeug geschwäht, Berlobt er noch zu guter Leht' Sich heimlich nach Loretto.

Inbessen ging's im Sturmgeheul Den Schiffern miserabel, Ein Schist verlor ben hintertheil, Das andere ben Schnabel: Und selbst Aeneens Orlogichiss Sah man, so wie ber Sturmwind pfiss, Auf Wogenspipen tangen.

Ein Theil ber Schiffe scheiterte, Und hing gespiest auf Klippen; Den anderen zerschmetterte Ein Wellenschlag die Rippen. Dier schwammen hosen, da ein Rod, Dort hielt ein Schwimmer einen Blod Indrünstig in den Armen, Jubessen hat Reptun, wiewohl
Sehr spat, ben Spud vernommen:
Er ward darüber teufelstoll,
Und ließ die Winde fommen.
"Bermalebeytes Lumpenpack,"
Rief er, "ha, diesen Schabernack
Soll euer herr mir bugen!"

"Sagt ihm, bem hunbertjährigen Bindbeutel: er foll gehen, Sonst laß ich seinem windigen Gesind das Raul vernähen. So wahr ich Engelländer bin, Ich halte Wort! Nun mögt ihr ziehn — Still, Wellen, still! — ihr Schurken!"

Drauf stieg er in's Pierutsch hinein, Und ebnete bie Wellen: Bald pflegte sich der Sonnenschein Auch wieder einzustellen. Des ward Aeneas herzlich froh, Und ging in dulci Jubilo In Lubien vor Anter.

Die helben kamen hier an's kanb, Bie bie getauften Mäuse; Sie machten Feuer an bem Strand, Und sahn nach Trant und Speise. Sie thaten hier, als wie zu haus; Sie zogen ihre hemben aus, Und hingen sie zum Feuer. Drauf ging Aeneas in ben Walb, Und ichos ein Dupend hasen. Und biefer Braten füllte balb Mit Bohlgeruch die Rasen. Laum war nun auf bem weichen Gras Der Tisch jum Mahl gebedt, so fraß Ein hasensuß ben andern.

Ch' noch bas Mahl ein Ende nahm, Ging Punsch herum im Areise, Unt als es zur Gesundheit tam, Sang jeder diese Weise: "Es lebe Muth und Tapferkeit! Stoft an: es lebe, wer sich heut Im Weere — tobt gesoffen." —

herr Zevs faß — salva venia!
So eben frifch und munter
Auf feinem Leibstuhl, und ba fah
Er auf bie Welt herunter;
Denn bas war so ber Augenblick,
An bem er mit ber Menschen Glud
Sich abzugeben pflegte.

Frau Benus tam und machte ba
Dem Donnerer Bistite;
Denn ba versagte ber Papa
3hr niemals eine Bitte. —
"Ach, herr Papa!" so fing sie an,
"Bas hat mein Sohn euch benn gethan,
Daß ihr so sehr ihn hubelt?"

"Er foll — nicht wahr? — ich mert es wohl, Stallen nicht finden? Berspracht ihr mir nicht selbst: "er soll Roch Roms Triregnum gründen?" Und weil ihr da bes Leibes pflegt, Geht euer Weibchen her und neckt Mir meinen armen Jungen."

Der Alte schnitt ein Bockgesicht,
Und tüßt ihr sanft die Wange:
"Mein Kind, bekummre dich nur nicht,
Mir ist für ihn nicht bange
Wird nicht dein Sohn der Urpapa
Der Datarie und Curia,
So heiß mich einen Schlingel!"

"Und bag du so gerade hier Mich trafft, soll bich nicht renenz Ich will auf meinem Dreisus dir Ein Bischen prophezeihen: Gib Acht! — Für's erste baut bein Sohn In Latium sich einen Thron, Und stifftet die Lateiner."

Dierauf tommt Romulus und ben Birb eine Wölfin fangen, Drum wird er einen mächtigen Inflinit zum Rauben zeigen Das wird ein Kerl nach meinem Schlag, Der ichiebt die halbe Welt in Sack, Und ichenkt fie feinen Kömern." "Rach biesem wird ein Reich entstehn, Das hat nicht Weib noch Kinder; Und bemoch wird die Welt es sehn, Es bauert brum nicht minder. Ja, was noch weit unglaublicher, Es wird sich, wie das Sternenheer Am Firmament, vermehren."

"And bies Reich fast bie herrschbegler Dann mächtig bei ben Ohren; Den Römern, Kind, ich sag' es bir! Iht's herrschen angeboren, Und so von einem Weltchen sich Gefürchtet sehn ist — hole mich Der Teufel! — gar nicht übel."

"Der also bieses Reich regiert, Birb fehr bie Welt turangen, Ein jeder fromme König wird Rach seiner Pfeife tangen. Er halt von andere Leute Geld Ein großes Kriegsheer, und die Welt Lütt ibm basit ben Stiefel."

"Er kann mit feiner rechten hand Die größten Bunber wirken; Erobert bas gelobte kand, Und massarrit bie Türken, Bie einen Apfel theilt er bir Die halbe Belt — schenkt biesem hier Und jenem da bie halfte." "Ihn werben Bölfer auf ben Knie'n Bie einen Gott verehren; Thut's einer nicht, so wird er ihn Durch Feuer Mores lehren. Auch trägt er einen größern hut Als ich, und blist sogar — boch thut Sein blisen wenig Schaben."

Ja einer foll sogar einmal Ein Kinblein profreiren;
Das soll von unserm Feldmarschall, herrn Mars, ben Ramen führen. Es läßt mich zwar Birgilius
Das prophezeih'n; allein man muß Dem Rarr'n nicht alles glauben."

Weil num die Welt gewohnt schon ist, Bon Rom zu bepenbiren, So wird, so lang man Küße küßt, Dies Reich nicht exspiriren. Der Kömer Herrschslucht — kurz und gut — Stedt nun einmal in ihrem Blut. So les ich in den Sternen."

"Bas beinem Sohne heut geschah,
Soll nicht mehr arriviren;
Er soll sich jeht in Afrika
Ein Bischen bivertiren.
Merkur! geh' nach Karthago hin,
Und sag': ich laß ber Königin
Den Mann rekommanbiren."

Indeffen ging Aeneas fehr Befümmert langs dem Meere, Und suchte fehnlich Jemand, der Ihm fagte, wo er ware? Denn Lybien fah er noch nie, Und auch in der Geographie Bar er nicht fehr bewandert.

Da kam ihm eine budlichte Zigeunerin entgegen; Die fah ihn an und lächelte, Und rief! "Biel Glüd und Segen! En gebt boch euer Pfötchen her! Um einen lichten Groschen, herr, Sag' ich euch Wunderdinge."

Der fromme Ritter glaubte noch An heren und bergleichen; Drum fragt' er nur, ohn' ihr jedoch Die flache hand zu reichen: "Sagt mir: wie heißt die Gegend hier? Giebt's etwa Menschenfresser hier? Sind Griechen in ber Rabe?"

"Das Land, fprach fle, heißt Lybia.

Die schönfte aller Frauen
Läßt sich in bieser Gegend ba
Ein hübsches Städtchen bauen.
Sie ist ein Weib, wie Milch und Blut,
Und euresgleichen herzlich gut —
Auch noch bazu jest Wittwe."

"Ans Geiz erschlug ihr Bruber ihr Den vielgeliebten Gatten; Sie stahl ihm all' sein Geld bafür, Und wußte sich zu rathen. Bon diesem Gelde tauste sie Dies Ländchen sich. — Doch sagt mir, wie Rommt ihr hieher? Wer seyd ihr?"

"Ich bin, sprach er, ber fromme helb Aeneas, euch zu bienen, Unüberwindlich in bem Felb, Und hinter ben Garbinen; Am ganzen himmelssirmament Ift nicht ein Stern, ber mich nicht kennt Und meine helbenthaten."

"Bir überftanben Sturm und Graus, Run ist die Roth noch größer; Der Rum und Iwiebad ging uns aus, Und leer sind unfre Kässer. Bon zwanzig Schiffen blieben mir Rur sieben, und auch diesen hier Thut's Roth, sie auszusticken."

"Dort in Karthago wirst bu, sprach Die Alte, fürstlich leben. Geh' jest nur beiner Rase nach, So wird sich alles geben." Sprach's, und erhob sich in die Luft. Aeneas roch Lavenbeldust, Und kannte seine Mutter. Er ftubt', und es verbroß ihm schier, Daß man ihn so veriret; Doch hatt' ihn die Mama dafür In Rebel einballiret. Der Rebel war zwar ziemlich dunn, Doch könnten unfre Damen ihn Zum halbtuch schwerlich brauchen.

Denn hinein sah man teinen Stich, Doch heraus besto besser. In bieser Rüstung wagte sich Run unser Eisenfresser Bis mitten in die Stadt hinein, Und nahm den Bau in Augenschein, Den man so eben führte.

Die einen gruben Brunnen aus, Die andern bauten Ställe; bier baute man ein Opernhaus, Dort eine hoffapelle:
Da wurden Brüden aufgeführt, Und Repomute brauf postirt;
Dort fah man einen Pranger.

Dier ftand ein Rathhaus, funtelneu — Bis auf die Rathsherrn — fertig!
Dort war der Thurm der Domprobstei
Roch seines Knopse gewärtig;
Dier baute man ein Kindelhaus;
Da grub man einen Reller aus.
Und baute brauf — ein Kloster.

Doch ein Kaffehaus in ber Rah' Ließ unsern Mann nicht weiter: Er ging hinein, trank Milchkaffe, Und las den Reichspostreiter. Aeneens Flucht aus Trojens Glut, Sein Sturm, sein Schiffbruch und sein Muth Stand alles schon barinnen.

Drauf ging er in die Restidenz,
Die Fürstin zu begassen.
Sie gab jest eben Audienz,
Und hatte viel zu schaffen.
Er gudte lange nach ihr hin,
Und dachte sich in seinem Sinn;
Wein Seel', ein Weib zum Fressen!

Auf einmal kam ein Trupp herbei Boll Mift bis an die Ohren; Es war Aeneens Klerisey, Die er im Sturm verloren. Die warsen vor der Fürstin Thron Sich hin, und baten um Pardon, Und Dols für ihre Schiffe.

"D Konigin!" so schrie'n sie hier Aus einem Mund zusammen; "Bergib uns Fremdlingen, daß wir An dein Gestade schwammen; Und siehest du nicht gern uns hier, So nimm den Sturmwind her bafür, Der uns bieber verschlagen." "Als unfre Schiffe mit bem Steiß Auf einer Sanbbant faßen, hat uns Aeneas — Gott verzeih's Dem Schlingel! — fiben laffen. Wir bitten bich, erhöre uns! Befiehl uns, was du willft, wir thun's, Rur laß uns nicht verhungern!"

Frau Dibo sprach; "Es ging euch schwer! Die Augen gehn mir über; Allein wo ist benn euer herr? Der ware mir noch lieber." "Da ist er" schrie nun mit Gewalt Aeneas, daß das Jimmer hallt, Und sprang aus seinem Rebel.

Er war auf einmal wunberichön;
Rama wußt' ihn zu zieren;
Sie ließ von ihren Grazien
Ihn kurz vorher fristren.
Sie gab ihm einen Anstrich mit,
Und ihr Gemahl, ber Messerschuseb,
Rußt' ihn vorber barbieren.

Ann war ein Jubel überall,
Man brüdte sich bie Sanbe,
Schnitt Komplimente in bem Saal,
Der Jammer hatt' ein Ende.
Wer ba war, blieb sogleich im Schloß;
Dem Schiffsvoll schicke Dibo, bloß
Jum Frühftlich, hundert Dchsen.

Run ließ Meneas von bem Schiff Auch bie Geschente tommen,
Die er, als er aus Troja lief,
Jur Borsicht mitgenommen;
Den Unterrod ber helena,
Den Schmud ber alten hetuba,
Rebst ihren Augengläsern.

Doch mahrend in bem Schloffe icon Die Bratenwinder icwirren, Sann Benus brauf, für ihren Sohn Der Fürftin berg gu firren. Denn ein Beib traut bem anbern nie, Und auf Aeneens Galantrie Bar fich nicht zu vertaffen.

Sie ging jum Amor hin und fprach:
"Mein lieber Sohn Rupibo,
Gib beiner Mutter Bitten nach,
Und tappre mir die Dibo!
Dein Bruber ift ein bummer hans,
Ju ungeschickt, nur eine Gans
In sich verliebt zu machen."

"Du gehft jest als Astan in's Schloß Ju ihr mit ben Geschenken; Läßt sie bich reiten auf bem Schoos, So hute bich vor Ranten: Benn fle bich aber herzt und tugt, So jag' ihr, wie's gebrauchlich ift, Den Liebspfeil burch bie Gurgel."

"Damit mir aber nicht Abkan Berbirbt ben gangen Sanbel, Geb' ich ihm Opium, vier Gran, In einem Zuderfanbel, Und nehm' ihm feine Rleiber all; Dann trägst bu, Kind, jum erstenmas In beinem Leben hofen."

Weil Amorn nun nichts lieber war, Als Herzen zu erschnappen, So ließ er gleich sein Klügelpaar Sich auf ben Rüden pappen: Jog auf ber Stelle vom Astan Rod, Kamisol und hosen an, Und eiste nach Karthago.

Er schleppte die Geschenke hin Bis in den Saal, da saßen Aeneas und die Königin Schon bei dem Tisch und aßer. — Das war ein Mahl! So eines hat Kein insulirter Reichsprälat, So lang' man ist, gegeben.

Denn man verschrieb bas Zugemuß Durch reitende Staffetten, Ragouts und Saucen aus Paris, Rebst Zwergen in Pasteten Das Rinbsteisch war aus Ungarn ba Die Bögel aus Amerita, Aus Lappland bas Gefrore.

Meerspinnen, Karpfen aus ber Theiß, Foreilen kaum zu meffen, Granelli, von ber Pfanne heiß, Aeneens liebstes Fressen. Ein ganzer Ochs war's Tafelftlid, Der Spargel, wie mein Arm so bid, Und Austern groß — wie Teller.

Auch Kirschen, Ananas sogar,
Und Erbbeer' im Burgumber:
Und bann die Torte! — ja die war
Der Kochlunst größtes Wunder!
Sie präsentirte Trojens Brand,
Und oben auf den Flammen stand
Aeneas — ganz von Butter.

Und, o der Bein! da wässert mir Der Jahn, wenn ich bran benke: Tokaier, Kapwein, Makvasier Stand maaßweis auf der Schenke; Muskat und Ofner noch viel mehr: Mit unserm Sechsundvierziger Wusse man sich nur die hände.

Pod Sapperment! Bald hatt' ich hier Den Wein, der bei dem Effen Den helben allen, und auch mir Der liebste war, vergessen! Champagner! o den sahn wir kaum, So sossen wir, daß uns der Schaum Am Barte noch moussirte. Aun tam Astan. Die Königin Erblickte taum ben Knaben, So wollte sie vor allen ihn Auf ihrem Schoofe haben; "Ein allerliebster kleiner Dieb! Lomm her Astanchen! hast mich lieb? Ach, ach, ein Kind zum Fressen!"

Frau Dibo konnte gar nicht fatt
Sich an bem Jungen kuffen;
Doch ach, was sie am Sohn jest that,
Wird sie am Bater bühen.
Beim ersten Ausse vom Abkan
Da trollte schon ihr sel'ger Mann
Sich fort aus ihrem herzen.

Beim zweiten Ruß fiel fcon ihr Blid Auf ihren neuen Geden, Beim britten wollt' er noch jurud, Beim vierten blieb er fteden. Beim fünften, sechsten, fiebenten Bar's um ihr armes Derz geschehn: Es schlug ihr, bag man's hörte.

Selbst alle die Geschente sah
Sie kaum, die vor ihr lagen:
Den Schmud der alten hekuba,
Schon ziemlich abgetragen,
Den Unterrod der helena,
Zerlöchert, wie die Rubera
Bon einer Feldstanbarte.

Astan fraß nun in einem weg Richts als Stubentenfutter: Frau Dibo ftrich ihm Schnepfenbred Aufs Zuderbrob, wie Butter: Und nach gestilltem Appetit, Rahm er Dragant, und warf bamit herum nach allen Gasten.

Rachbem fich bie Schmarober voll Gefreffen gum gerspringen, Befahl bie Königin, man foll' Shr einen Tummler bringen: Und biefen Tummler füllte fie Bis oben an, und hob mit Müh' 3hn fchweppernd in bie höhe.

"Es leb' Aeneas! rief sie aus, Und wer ihn liebt, nicht minder! Zevs segne sein erlauchtes Saus, Und geb' ihm viele Kinder!" Bei Pauden - und Trompetenschaft Trant sie ben mächtigen Potal Rein aus bei einem Tropfen.

Das Mahl nahm nun, wie jebes Ding Auf dieser Welt, ein Enbe. Man wischte sich das Maul, und ging, Und wusch sich dann die Hände. "Leneas saß zum Spieltisch hin, Und spielte mit der Königin Mariag' um einen Kreuzer. Des Abends ward bas Tranerspiel, Othello, aufgesühret; Als sich ber held erstach und siel, Ward gräulich applaubiret. Und weil sein Tod so rührend war, So mußte sich ber arme Karr Ein paar Mal noch erstechen.

Indes ward mit Provenceröl Die Stadt illuminiret, Und auf der Königin Befehl Im Tanzsaal musiziret. Man tanzte sich bald matt und heiß, Und sehte sich darauf im Kreis herum, und spielte Pfänder.

Man war vergnügt, die Kürstin bloß Fand d'ran kein Bohlbehagen, Sie saß Aeneen auf dem Schooß, Und sest ihm hundert Fragen: Wie viel Trojanern das Genick Achilles brach? wie lang und dick Sein Speer war? und bergleichen.

Doch ben Aeneas luftete Rach Pfanbern und nach Kuffen: Er fpielte mit; allein, o weh! Wie bitter mußt' er's bugen! Richt lang, so hieß es: "Wem dieß Pfand Gehört, ber soll uns Trojens Brand Der Länge nach ergählen."

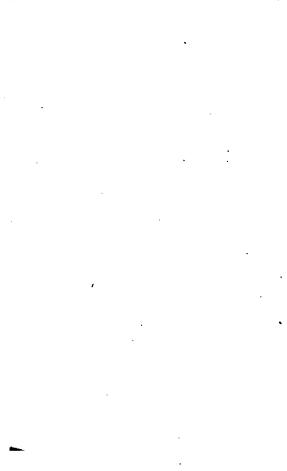

Bweites Buch.

## 3nhalt.

Bie der fromme held Aeneas ber Rongin Dibo und ihrem hofgefind bie Abentheuer feiner letten Racht in Troja, und die Berftorung diefer weltberubmten Stadt gar rubrend und umftandlich erzablt.

Im rothtamastenen Armstubl sprach Aeneas nun mit Gahnen: Infantin! last bas Ding mir nach, Es lostet mich nur Thranen. Doch alles sipiste schon bas Ohr, Fran Dibo warf bie Ras' empor, Und schien sast ungehalten.

Bas wolle' er thun? Er mußte wohl Den Schlaf vom Aug' sich reiben: Er nahm zwo Prisen Spaniol, Sich's Riden zu vertreiben: Drauf räuspert' er sich breimal, sann Ein wenig nach, und legte dann Sein delbenmaal in Kalten.

Die Griechen hielten und umichangt Behn volle Jahr und bruber; Allein wo man Kartafichen pflangt, Da fest es Rafenftieber. Dies ichien ben Griechen nun fein Spas, Denn — nuter und — fie hielten was Auf unverfengte Rafen. Mit langen Rafen waren fie Auch sicher abgezogen, Satt' uns nicht Satanas burch fie Ju guter Lett' betrogen : Der gab ber Brut ein Kniffchen ein, Sie ihaten's, schifften flugs sich ein, Und schoffen Retirabe.

Auf einmal war's wie ausgefehrt Im Lager, boch fie ließen Jurud ein ungeheures Pferd Mit Rabern an den Küßen. Sanct Christoph selbst, so groß er war, Hätt' ohne Auptions Gefahr Den Gaul euch nicht geritten.

Der Bauch bes Rosses schreckte bas Uns seiner Größe wegen: Es war bas heibelberger Faß Ein Fingerhut bagegen. Und in bem Bauch — o Jemine! Da lagen euch wie häringe Jehntausenb Mann beisammen.

Doch um bas rechte Konterfee Bon biefem Roß zu wiffen, So benkt, die Arche Roß steh' Bor euch — boch auf vier Füßen; Gebt a proportion bem Thier Boch Kopf und Schwang, so sehet ihr Das Monftrum in natura. In Wien, heißt's, ist man kurios, In Troja war's noch b'rüber: Sie liefen hin jum Wunderroß, Als hatten sie das Fieber. Da gab's Dormeusen, Kapuchon, Und hüte a la Washington In Tausenden zu sehen.

Man gudte sich die Augen matt, Und hatte viel zu klassen; Allein wie's geht, der Pöbel hat Nur Augen zum Begassen; Er sieht oft, wie herr Wieland spricht, Den Wald vor lauter Baumen nicht, So gings auch den Arojanern.

Die Politiker thaten breit Und machten tausend Glossen, Doch hatten alle meilenweit Das Ziel vorbeigeschossen; Zwar rief ein Kastenbraterweib; "Das Roß hat Schurken in dem Leib!"

Und eh' sich's nur ein Mensch versah, Da war, uns zu belehren, Ein Eremit aus Argos ba, Der bat, man möcht ihn hören! Doch macht er's, wie die Redner all': Denn er begann von Evens Fall, Um auf das Pferd zu kommen. "Das Pserb, so schwur er, haben wir Ex Voto machen lassen, Und haben's Sanct Georgen hier Zu Ehren hinterlassen; Wes bem, der d'ran zum Sünder wird! Es ist geweiht und angerührt An Sanct Georgens Schummel."

Und als noch hie und da ein Ohr Unüberzeugt geblieben, So wies er die Authentif vor, Auf dieser stand geschrieben: Wen unser Wort nicht übersührt, Der sen anathematistrt! Denn wir sind infallibel.

Und als um unser Ohr herum

3wo Fledermäuse schwirrten,

Da war kein Wensch so blind und dumm,

Den sie nicht übersührten;

Und alles schrie: — Mirakusum!

Der Schimmel ist ein heiligthum,

Laßt in die Stadt ihn bringen!

Es hieß: man wird bem heil'gen Thier Die Mauern öffnen muffen. — Flugs waren zwo Karthaunen hier, Um Bresche d'rein zu schießen. Dem Schubpatron inbessen ward Bon unfrer lieben Jugend gart Ein humnus abgesingen.

Rach biesem nun belegte man
Den Gaul mit vielen Striden,
Ganz Troja spannte sich baran,
Ihn von bem Plat zu rücken.
Die Mäbchen waren auch nicht faul,
Und jede band dem Wundergaul
Ihr Strumpsband um die Füße.

Und kaum war mit dem heitigen Roß Der Zug nun angegangen, So feu'rte man die Stüde los, Und alle Gloden Nangen. So ward der nene Schubpatron In fei'rlicher Proceffion In Troja einquartiret.

Dem Gaul zu Ehren ward fortan Ein Hochaut abgesungen; Jur Ehrenpredigt hatte man herrn Pastor Göt gebungen. Drei Stunden nach der Predigt sand Man Trojens sämmtslichen Berstand Im Rebensast extrunten,

Indeffen ging bie Sonne ftill In unferm Golfo unter:
Ein jeder schnarchte, wo er fiel;
Der Pfaffe nur blieb munter.
Iwar foff ber Kerd als wie ein Lap,
Doch trait er unfre Rierisey
Ehr als sich selbst zu Boben.

Kaum war ber schlaue Schuft gewahr, Daß nun ganz Troja schnarche, So nahm er euch bies Tempo wahr, Und schlich zu seiner Arche; Die zapste er wie ein Weinsaß an, Und sieh! Ein Strom von helden rann heraus aus ihrem Bauche.

Die andern waren auch parat,
Die sich vertrochen hatten,
Und nun war ihnen unfre Stadt
Ein rechter Sonntagebraten:
Sie massatrirten Mann für Nann,
Die Wache mußt' am ersten bran,
Sie such im Rausch — zum Teufel.

So eben hatt' ich ben Ahill — Im Traume — überwunden. Da weckte mich bas Morbgebrull Bon biesen Fleischerhunden: Ich ging dum Fenster — heil'ger Gott! Da sah ich nichts als Morb und Tob, Und Stadt und Schloß in Flammen.

Wie Ihro Majestät gesehn,
Wenn sie oft Klöbe fingen,
Daß ganze Flohfamilien
Aus jeber Falte springen,
Und ängstlich hüpfen hin und her;
So stohen vor dem Mordgewehr
Der Griechen die Trojaner.

Dies febn, und rips raps war ich auch In meiner blanken Rüftung:
Ich lief hinunter in ben Rauch,
Iu hemmen die Berwüftung;
Doch als ich unten mich befah,
Ibs Cement! wie ward mir da!
Ich hatte keine hofen!

Der Muth stedt nicht im hofensad, Dacht ich, und hieb zusammen, Und warf bald ba bald bort ein Pad Argiver in die Flammen. Bald wiesen alle mir ben Steiß, Und flohn wie hasen heerbenweis Bor meinem Damaszener.

Racht ein Narr zehn, so macht im Arieg Ein braver Aert oft zwanzig; Bald häusten Arojer sich um mich; Mein bas Blättchen wandte sich. Ein Kniss verbarb's uns, der war dumm; Bir tauschten unsre helme um Rit artech'schen Böckelbauben.

Bir padten zwar als wie ein hund, Der Mauf' und Ratten beutelt; Allein bas Kniffden ward zur Stund' Uns jämmerlich vereizelt. Dem mancher volle Kammertopf Flog uns als Griechen auf ben Kopf, Das ftaut ganz bestäalisch! Die Feind erkannten auch fortan Uns aus ben Rippenstößen, Sie machten Front bei Taufend Mann, Uns auf bem Kraut zu fressen: Biel hunde sind bes hasen Tob, Dacht' ich, und macht in bieser Roth Mich eilig aus bem Staube.

Doch da ich, schwisenb durch und durch, Mein Hemd zu wechseln laufe, Da komm' ich, ach, beim Thor der Burg Bom Negen in die Trause, dier sah man erst der Feinde Wuth, Ich muste im Trojanerblut Bis über'n Knöchel waten.

Es ftraubte fich mein helbenhaar Des Mords und Greuels wegen; Der Kindermord zu Bethlem war Ein Frabenspiel bagegen.
Sanz türfisch metgerte man hier hatschier und Läufer und Portier, Und was man fand, zusammen.

Man legte nun auch hand an's Thor; Doch hatt' es gute Schlöffer; Bor allen brang held Phrrhus vor — Der größte Eisenfresser Nach seinem Bater und nach mir — Sein ungeheurer Speer war schier So groß als wie ein Nastbaum. Die schwarze Rüftung bedt' ein Schopf Bon tohibechschwarzen Febern; Die Augen brannten ihm im Kopf, Eleich zweien Feuerräbern, Auz, sah man recht genau ihn an, So glich er einem Auerhahn, Als wie ein Ei bem anbern.

held Phyrhus num erbrach die Thür 311 Priams Cabernackel!
Du lieber Gott, was war das für Ein Jammer und Spektackel!
Ann träumte hier nichts von Gefahr Und ach, der gange Oofstaat war Beinahe noch im Dembe.

hier schrie und jammerte ein Schod Geschreckter Rammerfrauen, Da war im hemb' und Weiberrod Ein hoftaplan zu schauen, Und bort, daß Gott erbarme, schlief Ein Rammerfräulein gar noch tief Im Arm bes hospoeten.

In Schlafrod und Pantoffeln stand Der König Priam fertig, Und war, den Säbel in der Hand, Run seines Feinds gewärtig: Der alte Mann mit grauem Haar Und weißem Bart, mein Seel', es war Ein Anblick zum Erbarmen. Allein kaum sah ihn Hetuba,
So schrie sie: "Gott im himmel! Bebente boch bein Podagra,
Du alter, grauer Schimmel!
Was nütte benn bas Fechten bir?
Ariech lieber unter's Bett zu mir,
So sind wir beibe sicher."

Allein, o weh! schon hörte man Das feindliche Getümmel, Der Feind lief hausenweis heran, Und Pyrrhus war ein Lümmel. Er sah ihn, und ein dieb, so slog herab ber Kopf — da lag der Stock, So lang er war am Boben.

Indem nun diefes arrivirt,
Datt' ich mich weg vom Daufen,
In einen Tempel retirirt,
Ein Bischen auszuschnaufen.
Poh Hagel, was erblicht' ich da!
Da faß die faubre Pelena
Berftedt in einem Beichtstuhl.

Sattst wohl zu beichten, bacht' ich mir, Du Muster aller Meben! Ganz recht! bu kömmst mir nicht von hier, Ich haue bich zu Feben, Und lass ein Stud in jeder Stadt, In der man folche Weiber hat, Aushängen zum Erempel. Ja, fo gering ber Ruhm auch ift, Ein schwaches Weib zu töbten, So muß boch jeber gute Christ Die Welt von Sunben retten. Bob Wetter! warum war' ich benn Der fromme helb Aeneas, wenn Ich nicht bie Sunben strafte?

Und als ich schon vom Leber 20g,
Die here zu trenchiren,
Da zupste Benus mich am Rock,
Und rief: "Sind bas Manieren?
Bas gehn bich frembe Sünden an?
Schan lieber, was dein Sohn Assan
Und Beis und Bater machen!"

Drauf hielt sie mir ein Fernglas vor, Und hieß mich aufwärts schauen;
Da sab ich hoch am himmelsthor
Geschichten zum Erbauen.
Ihr glaubt, daß man sich bort verträgt? —
Fr glaubt, daß man sich bort verträgt?
Dort unter'm but sein Schnivpsten.

Sanct Juno hatte weislich ba Den Ehgemahl im Arme, Und faressirt ibn, daß er ja Der Stadt sich nicht erbarme; Indessen flog in Trojens Brand Ans Pallas und Reptunens hand Ein Pechtrang nach bem andern. Ich ging nach haus, ba hatte mich Mama in Schut genommen,
Sonft war' ich biesmal sicherlich Gebraten heimgekommen:
Doch nun paffirt' ich kugelfest Und unverbremtlich, wie Asbest, Kanonenfeu'r und Klammen.

hieraus nun fah ich klarlich ein Und fühlt' es, bag bie Ehre, Bo eniner Göttin Sohn zu fenn, Richt zu verachten ware. Rein Bater, bacht' ich, war tein Rarr, Daß er fo manches Jugendsahr Mit Jyprien verliebelt!

3ch trat in's Jimmer. Welch ein Bitb!

Wie ward ich da betroffen!

Mein Bater hinter einem Schild,

Mein Söhnchen hinter'm Ofen.

Mein Weib, das hoch die Hände rang,

Schrie heulend: Schüte mich vor Iwang,

Du heil'ge Mutter Anna!

Rourage, rief ich, fast euch! Bist, Frau Benus hat mir eben Ein Land, wo Milch und honig fließt, Statt biesem Reft gegeben. Rommt mit in bieß Schlarassenland, Da find bie Felsen von Tragant, Die Wälber von Jibeben. Da will ich naschen, rief Astan Und hing an meiner Seite: Dein Weib ithat Pels und handschuh' an, Und ich rief meine Leute. Und sprach: — schied euch zur Reise an, Im Bierhaus vor der Stadt beim Schwan, Da kommen wir zusammen.

Drauf nahm ich meine Wilhschur um, Daß sie die Rüstung beckte; Indessen brannt' es um und um, Und sieh, das Feuer reckte Zum Fenster schon die Zung' herein: Da singen alle an zu schrei'n: Sanct Klorian, errett' uns!

Aur Weiber gittern in Gefahr;
Ich, ohne umzubliden,
Rahm meinen Bater, wie er war,
Und padt' ihn auf ben Ruden.
Run, rief ich: Bater, reitet zu,
Gib her die Pand Astan, und bu,
Arensa, geh zur Seiten!

3ch, ber ich sonft bem Teufel fteb', Erbebte nun vor Langen Und Schildgeflier, und gitterte Für meinen theuren Rangen. Indeffen trug ich meinen Sad Gang unverlebet hudepad Durch Racht und Grand und Flammen. Auf einmal schrie mein Bater: "Sohn, Sohn, tummle bich nur weiter; Ach, siehst du, siehst, sie kommen schon heran, die Bärenhäuter!" — Ich fort, als brennte mir ber Kopf, Iog meinen Jungen nach beim Schopf Und ach — verlor Kreusen.

Ich Dummtopf merkte bas nicht eh, Bis wir am Bierhaus ftunden, Da fah ich um, und rief: o weh!
Da war mein Weib verfchwunden.
Patsch! — schmiß ich meinen Bater weg, Und lief im allergrößten Oreck
Jurid, um sie au suchen.

Ich suchte wie ein Narr, und schrie:
"Bo hat dich benn der Teufel?
Rreusa! — Schahlind! — Rabenvieh! —
Pa! dich hat ohne Zweifel
Ein griechischer Husar erhascht!
D wehre dich, der Hund verpascht
Dich nach Constantinopel."

Auf einmal faste eine hand Giekalt mich an der Rehle; Ich schlug ein Kreuz, und da erkannt' Ich ihre arme Seele. Kreusa, rief ich, bist du tobt? Du arme Kärrin, tröst' dich Gott! So bin ich also Wittwer! Wie ich bich liebte, wie um bich Jest meine Seufzer knallen! O bu — und hier vergaß ich mich, Wollt' um ben Hals ihr fallen; Allein ber leichte Schatten wich, Wie Luft mir aus ber hand, und ich — Kiel nieber auf die Rase.

Die here fann boch nimmermehr, Dacht ich, bas Joppen laffen!
Stund auf, und lief getröfteter
Als Wittwer durch die Gaffen.
Und was noch mehr mich tröftete,
Die gange Schenke wimmelke
Run icon von Ertrofanern.

Auf, Brüber, rief ich, faffet herz, Laßt Troja, laßt bie Räuber! Glaubt mir, es gibt auch anderwärts Roch Wein und schöne Weiber! Es leb' Aeneas, schrie ein hauf', Und Alle pokulirten d'rauf, Und gechten bis es tagte.

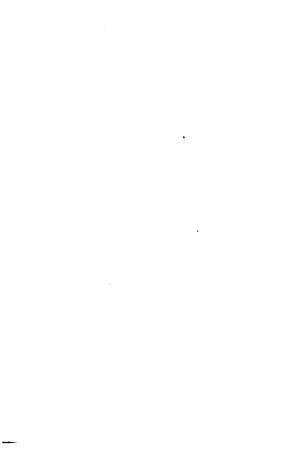

prittes Buch.

## Inhalt.

Bie ber theure held Aeneas fortfahrt, ber Ronigin in Lybia feine Bamber. ichaft von Troja und ibie babei manuhaft bestandnen Abenthener du erzählen, und wie bei feiner Ergablung jebermanniglich einschlief.

Raum war die lette Kaftnacht aus, Die Troja überstanden, Als wir frühmorgens jetes haus Schon eingeäschert fanden; Das war ein Andlick, Königitt! Ich will, so lang ich lebend bin, Den Aschermittwoch benken.

Die Roth macht' uns empfindungsreich : An 3ba's nahem Ruden Ließ ich ein Dupend Schiffe gleich Für uns zusammenstiden : Da zogen wir nun Groß und Alein, Bie in die Arche Roahs ein, Und aingen unter Segel.

Bir schwammen lange hin und her, Eh' wir ein Ländchen fanden, Doch ließen und die Thracier An ihren Klüften landen : Ein braves Boll, mit welchem wir Bei einem Krug Trojanerbier Oft Brüberschaft getrunken. 3ch bante mir ein Stadtchen hier, Um mich zu bivertiren; Dies Stadtchen sollte bann von mir Den Ramen Aeneis führen; Auf's erfte Thor, bas fertig fland, Schrieb ich mit leserlicher hand: Pius Aeneas fecit.

Jeboch ein Spud benahm mir balb Die Luft zu biesem Spaffe;
Ich hörte, bag im nahen Wald
Ein Geist sich sehen Lasse:
Er sen, so hieß es, sünderelich,
Sen schwarz und weiß, und trüge sich Wie ein Dominikaner.

Ich friegte nun auch Appetit, Den Kobold zu beschwören, Rahm einen Rapuziner mit, Damit wir sicher wären: Dann wappnet' ich mich ritterlich Und bedte statt bes helmes mich Mit einem Weibbrunteffel.

So gingen wir voll Muths bahin, Und fahn beim Monbenschimmer Ein Reines Grab, und hörten b'rin Ein Kägliches Gewimmer: Ein kalter Schauer fiel mich an, Und ach, wie saure Milch gerann Das Blut mir in ben Abern. Umschattet war bas ganze Grab Mit lauter Birkenzweigen; Ich riß bavon ein Sprößchen ab, Um es baheim zu zeigen: Doch als ich riß, so tröpsette Aus bem gebrochnen Aft — o weh! Kohlrabenschwarze Dinte.

Wie wenn ein Kind die Rutze friegt,
So fing es an zu schreien: Und wie, wenn man im Fieber liegt,
Schlug mir das herz von neuen: Der Pater endlich safte sich,
Schlug hastig Kreuz auf Kreuz, und ich Rief: — Alle gute Geister —

Und angenblickich faben wir Den Geist in einer langen Geftalt, mit schlechtem Löschpapier Rach beutscher Art umbangen : Die hohlen Augen sahn — o Graus? — Als wie zwei Dintenfaffer aus, Und Dinte rann aus beiben.

Und weil ein held in allem groß
In, folglich auch im Schrecken,
So blieb mir, ale ich's fab, nicht bioß
Der Schrei im Schlunde fteden,
Der Schrei etwosselte mich schier,
Rein haar ftund auf und lupfte mir
Den schweren Welhbrunnteffel.

Der Geist sing an : "Bas wollt ihr mir? D schonet mein im Grabe! Ich buse schwer für bas Papier, Bas ich verschmieret habe : Denn ach! ich war einst in ber Belt Ein schöner Geist, ber Zeit und Geld Den Renschenkindern raubte."

"Und all' bie Febern (wie es hier Mein Grabmal tann bezeugen) Die ich verschrieben, wurden mir Bu lauter Birtenzweigen: 3ch muß fur bas, was ich gethan, Aus beiben Augen bier fortan Galbittre Dinte weinen."

"Und bis sich nicht in bem Revier Ein frommer Wandrer sindet, Der aus ben Birkenzweigen hier Sich eine Ruthe bindet, Und mir damit den hintern gerbt, Bis daß er roth und blau sich särbt, Mus ich im Walbe spucken."

Der Pater war sogleich bereit,
Die Seele zu erlösen;
Wir banden aus Barmberzigkeit
Uns jeder einen Besen,
Und fegten ihn; und sieh! ba schwand
Der schöne Geist uns aus ber Dand,
Und bantte für bie Strafe. —

Der Spud benahm mir ganz und gar
Die Luft, hier einzunisten:
Sobald bas Meer bei Laune war,
Berließen wir die Kuften,
Und kaum als Ahracien verschwand,
So schwamm uns gleich ein andres Land
Auf offner See entgegen.

Die icon Infel Delos ftund Bor uns, ein Reft voll Pfaffen; Der Kurft hatt über Beutel und Gewiffen hier zu ichaffen. Gein Reich war halb von biefer Welt, Und halb von jener; boch fein Gelb Bezog er nur von biefer.

Er war bes Phobus rechte hand, Und was er prophezeite, Bar — wenn er auf ber Kanzel stand — Ein Dogma für bie Leute; Und ber's nicht glauben wollte, war — Schon ipso facto in Gefahr, Dier ober bort zu braten.

Wir gingen hin zur Aubieng,
Und baten voll Bertrauen
Um's Placet feiner Emineng,
Albier uns anzubauen ;
Alein der Fürst fprach : "Marich von hier!
Dieß ganze Land gehöret mir,
Und meinem Domfapitel."

Und bei ber Antwort, die er gab, Wies er auf seinen Degen : Wir füßten seinen hirtenstab, Und baten um den Segen. Drauf ließ er uns zum Fußtuß gehn, Und schenkte uns Reliquien Bon seinen hübneraugen.

Bom nächften Winde ließen wir Bon hier uns fortlutschiren; Und bieser schnelle Luftlurier Sollt' uns nach Areta führen; Bir sahen auch bald Inselchen, Die rund herum zu Dubenden Um unfre Schiffe schwammen.

In Kreta felber ließen wir Uns ungefraget nieber; Und weil das hols in bem Revier Richt theu'r war, baut' ich wieber Ein Städichen: Bergam zugenannt, Weil es an einem Berge ftanb, Jest beißt es aber Ambera.

Dier mußte mir nun Alt und Jung Der füßen Liebe pflegen, Und fich auf die Bevöllerung Rit allem Eifer legen; Denn wenn ein junger neuer Staat Richt Burger wie Kaninchen hat, So fitrbt er in ber Wiege. Kür jedes Kind, das man geber In meinen neuen Staaten, — Wenn's weder Mönch noch Ronne war — Bezahlt' ich drei Ducaten. Die Kinder mehrten sich so schnell, Daß ihre Bäter nicht g'nug Mehl Im Kindstoch bauen konnten.

Allein die bose Seuche kam Ju meines Staates Glieber, Die ihnen Saft und Kraft benahm; Und alles lag barnieber. Die armen Weiber bau'rten mich, Sie musten sich nun kummerlich Rit burren Wurzeln nähren.

3ch gab auch bies Projettchen auf, Frug einen Zeichenbeuter Um feinen Rath, und fteurte brauf Dit meinen Schiffen weiter. Raum war bas Land uns aus bem Blid, So tam ein neues Ungelück Auf Wolfen her gesegelt.

Gleich einem Kriegsheer schwarz montirt Kam an bem himmelsbogen, Laut von ben Winden fommandirt, Ein Wetter angezogen. Das ganze Weer empörte sich, Und schwoll in Wogen fürchterlich Dem nahen Feind entgegen. Die heere fließen num mit Macht Im Sturmgeheul jusammen; Das Meer wilbschäumend ausgebracht, Die Wollen lauter Flammen. Ranonenschüffe bonnerten, Und die Kartätschen hagelten Uns Schlogen auf die Köpfe.

Die Luft fcos Feuertugeln, wie Der Mond so groß, hernieber; Das aufgebrachte Waffer fpie Ins Angesicht ihr wieber: Und ftatt ber Bomben schleuberte Das Meer ben Wolfen unsere Galeeren an die Rasen.

Berzehrend ichien bes himmels Glut Sich in bas Meer zu fenten, Berichlingend ichien bes Meeres Flut Den himmel auszutranten. Aurzum, bas Feu'r- und Wafferreich Bereinten sich, um uns zugleich Zu sieben und zu braten.

Drei Tage mahrte biefer Saus;
Doch endlich ging jum Glude
Den Bollen Blei und Hulver aus:
Sie zogen sich zurude.
Und wir, zu Zunder halb verbrannt,
Und halb ertrunten, fahn ein Land,
Auf bas wir uns falvirten.

hier tauften wir uns alfobalb Bein, Iwisaad, Fleisch und Kische, Und setten uns im nächsten Walb Recht hungerig zu Tische. Aufein taum faßen wir im Kreis, Go mußt' uns auch schon ein Geschmeis Bon Bögeln molestiren.

Die Bögel hatten einen Ropf Bie wir, jedoch geschoren, Und vorn und hinten einen Kropf Rebst langen langen Ohren. Sie hatten braune Flügel auch, Und einen Reisen um ben Bauch, Damit er nicht gerspringe.

Bie Flebermause sahn fie aus, Doch flogen fie bei Tage Im Land herum von haus zu haus, Ju aller Menschen Plage. Darppen hießen sie : zwar nennt Man nun sie anders; boch man tennt Die Bögel aus ben Febern.

Sie tamen an zu Dubenben Aus ihren bunteln Restern: Die schmubigen Barte träuselten Roch von bem Wein von gestern. Sie sangen uns im Eulenchor Ein lautes Miserere vor, Und stanten wie ein Wiebhoff. Sie wollten fich in unferm Wein Die langen Barte baben, Und unfre Braten obendrein In ihre Sade laben; Doch ich gog meinen Fleberwisch, Und jagte fie von unferm Tisch, So oft fle fich und nahten,

Und als die Ungludevögel flohn, Bing einer an zu pfeifen : Wir wurden all bafür zum Lohn Im nächten Weer erfäufen. Allein wir machten uns nichts braus, Wir tranken unfre Becher aus, Und fubren wieber weiter.

Wir fegelten nach Altium
Mit unfrer Schiffe Trümmern;
Dier fahn wir uns nach Pelgen um
Und warm geheigten Jimmern;
Denn schon sah man bas Jahr sich brehn,
Und Aquilone puberten
Mit Reif uns die Verücken.

Den Winter über suchten wir Und weiblich zu ergöben Und frequentirten steißig hier Theater, Ball und heben : Auch ging ich hier mit Dichten um Und schrieb ein Epitaphium Auf meine hementhaten.

Und als wir nach Chaonia Im nächten Frühjahr tamen, So tras ich einen Landsmann da, herrn helenus mit Namen. Der ließ sich hier zum Zeitvertreib Kar seine Ander und sein Weib Ein zweites Tross dauen.

3ch fand Andromachen auch hier, Die Pyrrhus einst entführte, Und seinem Mädchen-Faltonier, Dem helenus, cedirte. Ich traf sie voller Andacht an : Sie sang für ihren ersten Mann So eben das Profundis.

Sie qualte mich zu Tobe schier Mit ihren tausend Fragen; Doch was sie fragte, wollen wir Für diesimal überschiegen: Es waren lauter: Was und wer? Boraus? Worein? Wohin? Woher? Um die kein Mensch sich kimmert.

Delen war Phobus hoffaplan:
Drum bat ich ihn um Lehren, Die mir ju meines Reiches Plan
Dereinstens bienlich waren.
Er führte in ben Tempel mich,
Seht' auf Apollo's Oreifuh sich
Und lehrte mich, wie folget:

"Glaub felber nichts, boch laß die Welt, Was du ihr vorschreibst, glauben: Bringt sebermann dir selbst sein. Geld, So darfst du's ihm nicht rauben. Sen herr, und nenne dich nur Knecht, Und bitte niemals um ein Recht, Das du dir selbst kannst nehmen."

"Such' in ber Welt ftets Finfterniß
Mit Lichte au vermischen,
So bist bu beines Siegs gewiß:
3m Trüben ist gut fischen.
Erfenne keinen herrn, als Gott,
Und wenn man bich mit Krieg bebrobt,
Laß andre für bich ftreiten."

"Wenn ihrer zween sich zanken, sen Der Dritte, ber fich freuet; Renn, was dir schabet, Keberei, Und bein, was man bir leihet. Sen klug, und merke dir mein Wort, Und pflanz' es unverändert fort Auf beine Kindeskinder."

Ich schrieb mir's auf mein Efelssell, Und schwur: follt' es mir glüden, Ein Opfer nach Maria Jell Bon schwerem Gold zu schiden. Bir machten b'rauf uns balb davon, Andromache gab meinem Sohn Bonbons mit auf die Reise. Wir sollten bas gewänschte Land Italien bald sehen, Der Steu'rmann Palinurus ftand Beftändig auf ben Zehen; Frug emfig jeben Wind : Woher? Und horchte hin und horchte her, Di keiner welsch parlire?

Ein jeber wollt's am erften fehn, Dies Land von neuem Schnitte: Anf einmal fcrie: Italien! Achat aus ber Lajute. Italien! fcoll's im Borbertheil, Italien! fcoll's im hintertheil, Italien! in ber Mitte.

Wir konnten bas gelobte Land Iwar fesn, boch nicht betreten; Denn ach! auf jeber Felsenwand Gab's griechische Kornetten: Ich aber trößete mich noch, Ind bachte mir: Je nu, ging's boch Derrn Woses auch nicht besser.

Ich ließ baher für biesesmal Mein Rechtsumkehrteuch schall und Fall Doch wären wir balb Knall und Fall In Schliens Schlund gefallen; Das Sprichwort war hier Schuld baran. Denn die Charpbbis, heißt es, kann Nan anders nicht vermeiben.

Miß Scylla pflegt die Schiffer hier Entfehlich zu kuranzen, Bir mußten, nolens volens, ihr Orei deutsche Walzer tanzen: Die Wellen brausten fürchterlich, Und unstre Schiffe tanzten sich Beinabe außer Athem.

Und alle die hiftorien Bon ihr, find teine Fabel : Sie ift ein Mädchen, wunderschön, Bom Kopf bis zu dem Rabel : Doch was von dort hinab, bebedt, Tief unterm Wafferrode ftedt, If gräulich anzuschen.

Man fagt, sie hab' sich nie genug Getanzt in ihrem Leben, Und, weil sie kurze Köcke trug, Biel Stanbalum gegeben: Drum ward ihr alles, was man sah, Kuh, Waden, Knie, et caetera So immertich verwandelt.

Sie wurgelt' in bem Boben ein, Und muß nun immer feben, Wie alle Schiffe, groß und Mein, Um sie herum sich breben, So bütf sie nun, was sie gethan: Die Wiener Rabchen sollten bran Sich bubld ein Beistel nebmen. Wir ließen diesen Sanz, und flohn hin zu bem nächsten Lande:
Da hörten wir von ferne schon Ein Areißen an dem Strande,
Und sahen einen Berg, der hier Mit dem gesammten Luftrevier Lautdonnernd disputirte.

Des Berges haupt schien uns im Rauch Und Rebel zu verschwinden;
Doch rolle' und fracht' es ihm im Bauch, Als litt' er an den Winden.
Auf einmal sing er schrecklich an Ju spei'n, und spie, als hätte man In Brechen ihm gegeben.

Und feines Magens Duinteffeng Beftand aus Amuletten; Er fpie: Rapuben, Rofenfrang' Und Folterbant' und Reiten: Mitunter warf er auch, o Graus! Gebraine Menfchenglieber aus, Und gange Scheiterhaufen,

Bir riefen Leut' an's Ufer her, Die uns jur Andlunft gaben: Es liege hier ein heitiger And Spanien begraben: Und ber fpei' aus von Zeit ju Zeit, Bas er bort in ber Ewigkeit Richt gang verbauen tonne. Wir hatten eine finstre Racht, Und machten große Feuer: Denn Luna ging, nach welscher Tracht, Beständig hier im Schleier; Doch als die Racht ben Tag kaum roch, Und in die Thäler sich vertroch, Gab's wiederum was Renes.

Es lief ein Mann an's Ufer her, Und fing uns an, ju beuten: Sein Magen war seit Wochen leer, Das sah man schon von weiten; Rur schlechte Lumpen bedten ihn, Und seinem Bart zufolge, schien Er einem Juben ähnlich.

Als er an Bord kam, fing er an Ju weinen und zu bitten :
"D rettet einen alten Mann,
Den man als Kind beschnitten!
Erschießt, erhenkt, ersäuset mich!
Thut, was ihr wollt, nur laffet mich Bon Menschenkänden fterben!"

"Ach, lauter Ranibalen find Die herr'n von biesem Lanbe, Sie schonen weber Weib noch Rinb, Und reißen alle Bande; Denn hört, und fliehet weit bavon: hier hat die Inquisition Sich ihren Thron erbauet," "hier wohnt ein Riefe, ben man ben Großinquistor nennet, Er lebt vom Fett ber Sterbenben, Die er zum Spaß verbrennet; Er hat ein einzig Auge nur Im Kopf, und hasset von Ratur Die Leute mit mehr Augen."

"Der Menschenwürger scheut bas Licht, Und spricht mit teiner Seele, Er tennt vor Stols sich selber nicht; Sein haus ist eine höhle, Worein der Unhold Menschen schließt, Um sie, sobald er hungrig ist, Jum Nahle sich zu braten."

"Ich felber fah ihn einstens zween Bon meinen Brübern braten, Sah, wie sie brannten, prasselten, Und zitterten und baten Sah, wie er hin an's Feu'r sich bog, Den Dunft in seine Rase zog, Und Wohlgeruch ihn nannte."

"Auch ist er nicht ber einzige, Die Menschenbraterbanbe, Zählt ihrer viele hunberte In diesem weiten Lande. Der liebe Gott im himmelreich Behüte und bewahre euch Bor biesem Uebel, Amen!" Mir feider fahn vom Schiff, sobalb Der Jube bier geenbet,
Das Monstrum, schredlich, ungestalt,
Am Seelenaug' geblenbet;
Er hatte Bolfe um fich ber
Im Schafshabit, am hals trug er
Den Schmud von Diamanter

Wir fuhren über hals und Kopf Bon diesem Unglüdsstrande, Und führten unsern armen Tropf Mit uns in bessre Lande. Die Fahrt ging pfeilschneu, und wir sahn Mehr Länder en passant, als man In Buschings Buche sindet.

Wir fuhren über hennegan Durch Liffabon nach Ofen, Paffirten brauf bei Trier bie Sau, Richt weit von Pfaffenhofen, Sahn rechts die fleben Mündungen Der Weichfel unweit Göttingen, Und landeten in Aropbau.

Dier (fuhr Aeneas fort und Bog Ein Schnupftuch aus ber Tafche) Dier leerte ber, ber mich erzog, Die lehte Rheinweinftasche, Mein Bater fchloß bie Augen gu: Der herr geb' ihm bie em'ge Ruh', Und laß ihn nicht erburften! Er war für mich recht wohl bebacht, Und hatt' im Teftamente Mir gang Italien vermacht, Wenn ich's erobern tonnte. Und weil er gar so gütig war, So ziert' ich seine Lobtenbahr Mit zwanzig Brüberschaften.

Bon bort hab' ich gerabe mich,
Ju euch hieher begeben,
Und hier, Prinzessin, endet sich
Mein Bagabundenleben.
Mein ihr schlaft schon, seh' ich wohl,
Berschnupst ist auch mein Spaniol,
Drum gute Racht für heute!

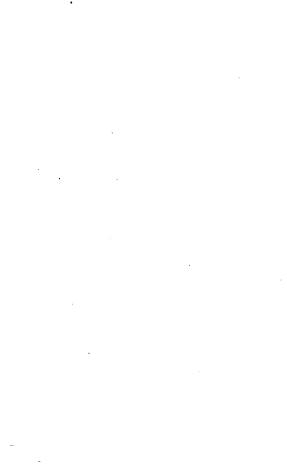

## Viertes Buch.

## 3 nhalt.

Bie bie Ronigen in Labia in ben thenren Delben Mencas gar febr entbrunftet wird, und bann beibe auf ber Jagb in einer Dobfie jufammen fommen, und mas ba weiter vorgebt. Bie bierauf ber fromme Delb bie Adnigin verlagen, und fie fich barob mit eigner Dand gar jammerlich enbleiben that. Inbessen fing's bie Königin
3m herzen an zu zwiden;
Sie warf im Bett sich her und bin,
Der Schlaf kehrt ihr ben Ruden,
Sie hatte weber Ruh noch Raft,
kurzum, sie war in ihren Gaft
Ganz jämmerlich vernarret.

Und kaum begann aus ihrem Bett Die Sonne auszubrechen, Da hatten Jhro Majestät Bapeurs und Seitenstechen. Sie warf das Möpschen aus dem Bett, Jerriß das Band am Rachtforset. Und bis sich in die Rägel.

Run ließ sie ben Gewissenstath
In sich and Bette kommen.
Der Mann erschien in vollem Staat, —
Wiewohl etwas beklommen —
Im schwarzen zengenen Talar
Mit steisem Aragen, kurz et war
Aus Don Lopola's Orben.

In puncto sexti find die herrn Den Damen fehr vonnöthen, Man konferirt mit ihnen gern, Und ohne Schamerröthen; Und weil sich Auppeln berivirt Bon Kopuliren, so gebührt Das Recht dazu bloß ihnen.

Der Fürstin ward aus Lissabon
Der Mann resommandiret:
Er hatte Fürstenherzen schon
Ju Dubenden regieret;
Drum hatt' auch sie ihn ohne Scheu
Ju ihres berzens hofsanzlei
Gebeimen Rats erforen.

"Ach, Pater, fing bie Fürstin an Mit aufgehobnen Sanben: Bas ift Aeneas für ein Mann! Bie ftart von Bruft und Lenden! Ja, bande kein Gelubbe mich, Er, und kein andrer war's, bem ich Roch unterliegen könnte."

"Seit meinem erften Brautstanb fpurt'
3ch nie ein solches Brennen;
Und nur Arneas, glaub' ich, wird
Dies Feuer löschen können.
Doch brech ich meinem erften Mann
Den Schwur, ben ich ihm ach! gethan,
So holt mich gar ber Teufel!"

A.A.

Der Pater bacht: Aeneas scheint Ein frommer Mann, heißt Pius, Und unser Orden ist ein Freund Bon derlei Herrn in ius; Und sieh! er sah im Geiste schon Sein Reich, und auch das Rohr, wobon Er Pfeisen schneiden wollte.

"Da hochbieselben, sing er an, Roch jung zu seyn geruhen, Und sich's bei einem frommen Mann Biel sicherer läßt ruhen, Als so im Bette ganz allein: So rieth ich unmaßgeblichst ein: Daß Sie die hand ühm reichten."

"Dem Eib, ben Ihro Majeftät Dero Gemahl geschworen, Bar sichtbartich bie Rullität Gleich anfangs angeboren. Der beil'ge Bater Bufenbaum Sagt beutlich: was man schwört im Traum, Lann niemals obligiren."

"Allein gesetht, Sie wären boch Für so was responsabel; So scheint bas Gegentheil ja noch Jum minbesten probabel; bier ift nur zwischen einem mehr lind zwischen einem weniger Probablen Kall zu wählen,"

"Gleichwie man aus zwei Uebeln nun Das kleinste wählt, so fehlen Die nicht, die hier ein gleiches thun, Und 's minder Wahre wählen. Der Eid, legal und nicht legal, It also null in jedem Kall; Quod orat demonstrandum."

Der Spllogismus nun benahm Der Fürstin alle Schmerzen, Und tieelte bas Bischen Scham Ihr vollends aus dem Herzen. Das Wunder, so mit ihr geschehn, Berdantte sie dem heiligen Patron Probabilismus.

Bon nun an ließ die gute Frau Wie eine Braut sich fleiben, Sie wollte weber schwarz noch grau Rehr auf bem Leibe leiben, Und fleibete von Ropf zu Fuß Den heiligen Antonius Wit ihren Wittwensselbetern.

Allein ber Gott ber Liebe zog Den Bogen immer ftraffer, Und jeder Wurffpieß, wenn er flog Rach ihrem herz, so traf er. Ihr herzchen sah babei, o Graus! Wie Sanct Sebastianus aus, Ganz überfä't mit Pfeisen. Befändig suhr bem armen Beib Ein Juden burch bie Glieber, Bald kam's ihr in ben Unterleib, Bald in die Kehle wieder. Sie lief herum ohn' Unterlaß, Wie ein geplagtes Hüllen, bas Die bofen Bremsen stechen.

llab wenn sie ihren Theuren sah, War's aus im Oberstäbchen:
Sie hieß balb ben Askan — Papa, Balb ben Aeneas — Pappchen, Langt, wo sie Dosen offen sieht, Rach Schnupftabad, und fährt bamit Jus Maul, anstatt zur Rase.

Bald will fie gar ben ganzen Spud Bon Troja wieber hören; Greift ftatt bem Glas, nach einem Krug, In auf fein Bohl zu leeren, Und führt ihn bei ftodfinstrer Racht, Auf ben Balton, um ihm die Pracht Bon ihrer Stadt zu zeigen.

Aeneens Unempfinblichfeit Muß bann Astan oft bugen; Den fußt und brudt fie, daß er schreit Und zappelt mit ben Füßen; Sieht ihn für ben Aeneas an, Und bentt im Taumel gar nicht bran, Daß ihm ber Bart noch fehle. Der Bau gerieth babei, wie man Leicht benken kann, ins Steden:
Die Maurer fabn einander an Und maurten, wie die Schneden.
Der Jimmermann ging, flatt aufs Dach, Dem Wein und Careffiren nach,
Reginse ad exemplum.

Ob biefer Roth ber Königin Erhuben in bem himmel Frau Benus und Frau Jupitrin Ein schredlich Wortgetummel. Bor Jorn roth wie ein Indian, King Juno, wie hier folget, an Ihr Maulden auszuleeren:

"Dein faubrer Bub' und du dürft euch Fürwahr gewaltig brüften: Es ist ein wahrer Delbenstreich, Ein Weib zu überlisten! Iwei Götter, beibe fürchterlich An Macht, encanailliren sich Wit einem Weib — Pful Teufel!"

"Dein Sohn, ber faubre Cavalier, Wird boch wohl nicht brauf zielen, Sich so nur en passant bei ihr Ein Bischen abzufühlen? Und so er bas nicht intendirt, So las und nun, wie siche gebührt, Die Eh' im himmel schließen," "Ich will sie morgen auf der Jagd Mit Regen überraschen, Und ihnen, wenn's dir so behagt, Den Kopf so lange waschen, Bis sie in eine Höhle sliehn; Dann komm' ich als Frau Vastorin Und kupple sie zusammen,"

Frau Benus fah bieß Kniffchen ein Und sprach: Ru meinetwegen, Rur ju, wenn's benn gefreit muß fenn, Ich habe nichts bagegen." Doch bachte sie: "Wie, mein herr Sohn Ein thifch Königtein? — Fi done! Eh' werd' er Kapnainer."

Indes hub sich bereits die Sonn'
Aus ihrem nassen Bette, Fran Otdo sas zwo Stunden schon Boll Angst an der Loilette, Flucht' über ihren schwarzen Teint, Den ihr die Sonne so verbrennt, Und über ihre Laille.

Am Thore stand bie Jägerschaar Die ihren Doggen sertig, Die ganze Jagdgesellschaft war Der Fürstin nur gewärtig. Ein Zelter, prächtig aufgezäumt Und schöner als die Kürftin, schäumt Und tangt aus langer Weile. Sie tam nun enblich reizend, wie Diana, angezogen, Dochausgeschürzt bie über's Anie, Rebft Röcher, Pfeil und Bogen, Und au Balon volant friftrt, Ihr ftumpfes Rachen icon fcatirt Dit einer Straußenseber.

Allein Aeneas ragt hervor,

Wie über die Philister
Einst Goliath — mit seinem Rohr
Und seinem Wolfstornister,
Den grünen hut mit einem Strauß
Und Band gezieret sah er aus,
Als wie ber bair'sche Diesel.

Er hielt ber Farftin ritterlich Den Biegel und die Rahre, Und icate, wie einft Friederich Der Nothbart — fich's gur Ehre. Er felbst bestieg sein Leibpferd bam, Best angegürtet ritt Abkan Auf einem Corficaner.

Kaum waren sie im Jagbrevier,
So sing man an zu blasen,
Die Reh' und Gemse sprangen schier
Den Jägern auf die Rasen; Uneas schoß rund um sich her Und sehlt' ein Schwein, so groß wie er Auf vier und zwanzig Schritte. Astan war auch nicht faul, er ftach Sein Pferb und gallspirte Den angeschoff'nen hasen nach, Bis er sie todt forcirte. Er wünschte sich nur groß zu seyn, Um auch ein großes wildes Schwein, Wie sein Papa, zu sehlen.

Auf einmal warb am Firmament Der Rebel immer bichter, Die Sonne, die bisher gebrennt, Schnitt finftere Gesichter: Ein hagelregen zog heran Mit Blip und Donner, und begann Die Jagenben — zu jagen.

Ein jeber brachte seinen Kopf
In Sicherheit, ba Schloßen,
Groß wie Aeneens hosenknopf,
Auf sie herniederschoffen.
Der rettet sich in einen Strauch,
Der unter seines Rosses Bauch,
Der läuft in's nächte Dörschen.

Und wie ber boje Satan oft
Sein Spiel hat mit ben Frommen,
So mußt' Neneas unverhofft
In eine höhle kommen,
Wo eben, bis auf's hemben naß,
Die so verliebte Dibo saß,
Ihr Unterröden trodnenb.

Doch was die beiden Liebenben In dieser höhste thaten, Das läßt uns Wißbegierigen Derr Maro nur errathen: Er spricht, gar sittsam von Natur, So was von einer Söhle nur, Und macht darauf ein Punctum.

Doch seit mit biesem Berechen, bas So buntel uns geblieben, Ignatius ben Satanas Ans Weibern ausgetrieben, Beschulbigt man bie Konigin, Es habe sie Aeneas in Der höhl' exorcistret.

Der Teufelsbanner ward auch brum, So wie es fich gebühret, Bon ihr vor's Confisiorium Des Tags barauf citiret. Da mußie nun ber arme Narr, Ob's gleich nicht so gemeinet war, Mit ihr sich trauen lassen.

Miß Fama, ba bieß vorging, faß Dabei nicht auf ben Ohren:
Sie warb von Frau Curiositas
Dereinst zur Welt geboren.
O hatte Mabam Farwis nur
Die unverschämte Creatur
Im ersten Bab ersaufet!

Jest aber führt sie in ber Welt Ein scandalöses Leben, Und pflegt für ein geringes Geld Sich jedem Preis zu geben; Ob's Augend oder Laster sep, Das ist ihr alles einersei, Sie profitirt von beiben.

Sie schämt fich nicht, und schwabronirt Derum in allen Schenken, Dalt jedem, und profituart Sich da auf allen Banken. Ein jeder Zeitungsschreiber ift Ihr Runde, jeder Journalist Und jeder Kannengießer.

Die Wahrheit und die Lüge frist :
Sie auf mit gleichen Freuden,
Und was sie wieder ausspeit, ist
Ein Fritasse von beiden.
Wenn man zuweilen Kriege führt
Und eine Schlacht geliefert wird,
Dient sie auf beiden Seiten.

Sie haranguirt ben Bösewicht Und macht fic tein Gewissen; Speit oft ber Tugend in's Gesicht Und tritt fie mit ben Fühen; Berrath, was Rachts ein Mädchen ihat, Krühmorgens schon ber ganzen Stadt Und schweigt von feilen Mehen. Sie ift in täglich neuem Reib In allen Affembleen; Weiß oft die schalfte Kleinigkeit Jum Wunder aufzublähen; In wankelmuthig wie ein Weib Und trönet oft zum Zeitvertreib Den Schmierer zum Poeten.

Die faubre Dig nun that gur Stund'
Dieg heiratheanerborchen
Dem Mohrentonig Jarbas tund
Im nächsten Zeitungsblättchen.
Der hatte vor nicht langer Zeit
Auch um die Königin gefreit
Und einen Korb bekommen.

Er war zwar felbst ber Liebe Kinb Aus Jupiters Geschlechte; Allein bergleichen Kinber find Stets feuriger als ächte; Drum schäumt' er wie ein Krastgenie, Lief in ben Tempel hin und schrie Auf zum Baba um Rache:

"Du, geiler Bode Schuppatron Und aller hahnrei Bater, Zevs Ammon! räche beinen Sohn An jener schwarzen Natter, Die mich verschmäßt, und wie man spricht, Sich nun mit einem Milchgesicht In schnöber Wollus wälzer." "Da, hatt' ich beinen Donner ba, Bie wollt' ich sie zerschmettern! Ich bin bein Sohn, bu wolltest ja Dich mir zu Lieb entgöttern; Thu' selber erft, was du besiehsst, Und wenn du Buben zeugen willst, Schau' ihnen auch um Weiber!"

herr Jupiter ward allarmirt In seinem blauen himmel; Er sprach : "Ru, nu, was lamentirt Und poltert benn ber Lümmel? Es wird wohl noch zu helsen sehn! Holt mir ben hoscourier herein, Ich hab' für ihn Depeschen."

Merfur erschien. "Mach' einen Ritt Rach Lybien; verweile Dich nicht, und nimm die Flügel mit, Denn was ich will, hat Eite. Acaeas wird bei Dido sepn, Drum sieh, daß du ihn kannsk allein Anf ein Paar Worte sprechen,"

"Frag" ihn, ob er benn glaubt, bag man. Im Bette Reiche finde?
Und ob er feinen Batican
Auf einem Sopha grinde?
Auz, sag' ihm, ich sep teufelstou;
In vier und pronnzig Stunden soll
Er fort — und damit Punctum!"
Immunes gesammelte Werfe.

Merfur gaumt' einen Zephyr aut, Schnaut' an die Fuß' ihm Klügel, Saß auf, und gallopirte d'rauf Fort über Berg und Hügel; Kehrt' unterwegs zuweilen ein, Trant ein Paar Gläfer guten Wein, Und tam an Ort und Stelle.

Aeneas auf bem Canapee Trant eben Chocolabe, Da tam Mertur und sprach: "Musie! Sie müssen ohne Gnabe In vier und zwanzig Stunden sort, So lautet meines Perren Wort. Abieu! wir sehn uns wieder."

Der helb fand biefes hofmandat Ein Bieden übereilet: Bom erften Liebeshunger hatt? Er fich zwar ichon geheilet; Allein im Grunde hatt! er's noch Richt fatt, und zwar bis dato noch Bei gutem Appetite.

Muein die saure himmelsbill' bieß ihn einmal marschiren:
Drum ließ er ingeheim und still Die Schiffe repariren;
Gab, was an Segeln unbrauchbar Und gar zu sehr zerrissen war,
Zu einem Wintelschneiber.

Die Fürstin aller Ach und D
Diesmall zu überheben,
Bollt' er bei Racht incognito
3u Schiffe sich begeben.
Und wenn die gute haut noch ruht
Und sicht träumen läßt, auf gut
Französisch fich empfehlen.

Allein man weiß: die Liebe hat Ein Kahenaug'; von weitem Sah Dibo schon den Apparat Und wußt' ihn auch zu beuten, Sie riß mit Furienappetit Ihr haar sich aus und rannte mit Dem Kopf nach allen Spiegeln.

Und als Aeneas hut und Stod Ganz leise nehmen wollte, Erwischte sie ihn noch beim Rod: Ihr flammend Auge rollte, Ihr Nund, aus welchem Geiser rann, Ting kläglich ex abrupto an, Wie folgt, zu peroriren.

"Neinst du, daß mir verborgen blieb, Bas du mir willst verhehsen? Du suchst dich, wie ein Schelm und Dieb, Bergebens wegzustehlen: Ich merk es wohl, wohin du zielst; Du bist nun meiner satt und willst Rich Arme sthen lassen." "Sa Bösewicht, ohn' alle Scham!
Den ich einst füßt' und brüdte,
Den ich als Bettler zu mir nahm,
Und seine hemben flidte,
Richt wahr, mein Süßes schmedte bir ?
Allein bas Bittre willst bu mir
Allein nun überlassen?"

"ilm Ehr' und Reputation Bin ich burch bich gefommen, Barbar! was hab' ich jest bavon, Daß bu sie mir genommen? Ach, ließest bu mir boch bafür Dein Ebenbilb en mignature Jurud in meinem Schoofe!"

Allein kaum hatte sie verspürt, Daß sie vergebens schmätte, Und er dabei ganz ungerührt Die Kensterscheiben zählte, So gab sie noch zum Ueberstuß Ihm folgenden Epilogus Boll Jorn mit auf die Reise:

"Du hergelaufner Bube bu, Du ehrvergesner Bengel! Ein schöner Detb! ja, ein Filou Bift bu, ein Galgenschwengel! Bas halt mich ab, bu Bofewicht, Daß ich bir auf ber Stelle nicht Dein Schelmenaug' gerkraße? "Ja hör's, infamer Kerl, und schreib Dir's hinter beine Ohren : Richt Benus, nein, ein Mascherweib Dat bich zur Melt geboren! Und — ha ber Abfunft hoher Art! — Ein Schusterjunge ohne Bart hat sich an bir verschustert."

"Geh nur, bu Wilbsang, ben nichts ruhrt, Rein hahn foll nach bir trähen: Der Teufel — Gott verzeih mir's — wird Dir schon ben hals umbrehen! Dein herz von Sohlenkeber reih' Ich bann bir aus bem Leib, und schmeiß Es meinem hund vor. — Dixi!"

Aeneas fand die Rebe schön, So wenig boch zum Lachen, Daß ihm die Beine zitterten, Und seine Kniee brachen. Er lief davon ganz angst und bang, Und schwur, er wolle lebelang An die Fran Lisel benken.

Man eilt' an Bord, und alles warb Aur obenhin bereitet: Man sah Schnupftlicher aller Art Statt Segeln ausgespreitet! Da hing am Auber noch ein Aft Boll Kirschen, bort hing an bem Mast Der Wimpel bei den Eicheln. Frau Dibo fah von ihrem Schloß
Die Trojerflaggen wehen:
Da brach ihr Schmerz von neuem los,
Sie wollte fast vergehen.
Es mußte noch ihr Lopolist
An Bord, um eine Galgenfrist
Für sie noch zu erwirken.

Bergebens bemonstrirt' er ba Rach Meister Sanchez Lehre; Daß accedente Copula Die Ch' untrennbar wäre. Neas er als Mensch zusammenstickt, Kann ich als Mensch aus trennen."

Als Dibo sah, Aeneas sey
Durch nichts mehr au bekehren,
So wollte sie burch hererei
Den Flüchtling Wores lehren.
Sie ließ au biesem Ende gleich
Die größte her' in ihrem Reich
Ju sich nach hofe kommen.

Die mußte nun ein Wetterchen In einem Topf bereiten, Und damit nach dem Fliehenden Auf einem Besen reiten; Allein Aeneas war so fein, Und schos mit Lukaszetteln drein: Plumps! — lag die her' im Meere. Das Enbe von bem Lieberoman
3ft nun in Dibo's Sanben:
Sie kann mit einem britten Mann
3fin recht gemächlich enben:
Allein ber herr Birgilius
Befiehlt ihr, baß fie fterben muß!
Run gut, so soll fie fterben!

Es ist zwar freilich oft ein Graus, Benn Dichter, bie boch fühlen, — Bie eine Kape mit ber Maus, Mit ihren helben spielen : Erst pupen sie mit vieler Müh Den helben auf, bann meheln sie Ihr eigen Wert banieber.

3hr herrn, aus beren Febern Tob Und Leben willig fließen, Sagt, macht ihr euch benn nicht vor Gott Und Menschen ein Gewissen, Ob eurer Febern Mordbegier? Bebenkt boch, daß die Welt — und ihr — Biel lieber lacht als weinet.

Doch, liebe Lefer, habt Gebuld, Es naht fich Dibo's Enbe; Ich bin an ihrem Tob nicht Schuld, Und wasche meine hanbe. berr Maro schlachtete fle bin; Der helbin Blut komm' über ihn Und über feine Kinder! Da fist fie schon die arme Frau, Die gern gelebt noch hätte, Bor Liebestummer falb und grau, Auf ihrem Ruhebette; Dentt fich, auf ihre hand gefüht: "Ja wohl ein Ruhebett' aniest!." Und liest in Werthers Leiben.

Und wenn ihr dann, so wie sie liest, Und mitseusst und mitslebet, Das Wasser in die Augen schießt, Und ihre Blide trüber, So zeigt sich alles boppelt ihr, Und ach! sie sieht auf dem Papier Zwen Werther sich ermorben.

Inbessen schwand ber Sonne Licht Weg von bem himmelsbogen, Der Tag verhülte sein Gesicht, Die Racht tam angezogen In tiefster Trauer, und begann Dem Schlosse langfam sich zu nah'n Mit feierlichem Schritte.

Ihr schwarzes haar ftat unfristrt In einer ber Dormeusen, Die ste wur bann und wann garnirt Mit schimmernben Pleureusen. So tam sie gang verscheiert hin Jur liebetranten Königin, Um ihr zu kondoliren. Doch ftatt bem fleinften Schlummerforn Zeigt fle ihr nur Gespenster: Raum gudt bes Mondes Doppelhorn Bu ihr herein durchs Fenster, Go glaubt fle bei ber hörner Schein, Es gud' ihr fel'ger Mann herein, Und brobe, sie zu spießen.

Und weil die gange Schöpfung trau'rt Bei großer haupter Leichen,
So ward die Fürstin auch bedau'rt
Bon Kröten in den Teichen.
Die Unten fangen ung, ung, ung,
Das heißt: die Fürstin ift noch fung!
Bie leichtlich zu verstehen.

Des himmels großer weiter but, Beflorte fich jur Feier: Auch jeber hügel war fo gut, Und hullte fich in Schleier. Und weit, gar von bem tobten Meer, Ram Neole Leichtrompeter ber, Und blies in die Pofaune.

Die Eulen sangen Ranien,
Wie fie noch nie gefungen,
Go Mäglich und so wunderschön,
Mis waren fie gedungen.
Run tommet's auch in ihr Rabinet:
hier seufst ein Tisch, da tracht ein Bett,
Dort grinst ein langes — handuch.

"Sa, grinse nicht so gräßlich her, Du meines Mannes Schatten! Ich fommt, ich komme, Theuerster! Um mich mit bir zu gatten." So rief sie mit entschlosnem Ton, Und zog ein langes Jopsand von Acneas aus bem Busen.

Dieß schlingt fie um ben hals, fnupft bann, Auf einem Schemel ftehend, Es fest an einen Ragel an, Die Augen ichon verbrebend, Und spricht in bieser Positur Die lebten steben Worte nur, Gar ruhrend anguboren:

"Du sühes, ewig theures Band,
Das ich — o set'ge Stunden!
Aeneen oft mit eigner Hand
Um seinen Jopf gewunden!
O du, des schönsten Haares Jier,
Ach, nicht gemacht, die Gurgel mir
Dereinstens zuzuschmuren!

"D welch ein Zopf! Bie wunderschön Ließ er an seinem Röpfchen!

3a, gegen biesen einzigen
Sind alle Zöpfe — Jöpfchen.

Drum, Band von aller Jöpfe Zopf;

Berschnüre mir nun auch ben Kropf!

Auweh! — ich hang! — ich sterbe!" —

So lautete ber Monolog,

H fie vom Schemel schnappte,
Und ihre arme Seel' entflog,

Bo fie ein Loch ertappte.

Die Stund', ba fie gestorben war,

Bard bang dem Buben, traus sein haar,

Es treibt ihn fort zu Schiffe.

Und feit dem jämmerlichen Brauch, Aus Liebe fich zu morben, Ift unter unsern Damen auch Das hängen Mode worden; Sie hegen gleichen Appetit, Und hängen sich, wenn einer flieht, Sogleich — an einen Andern.

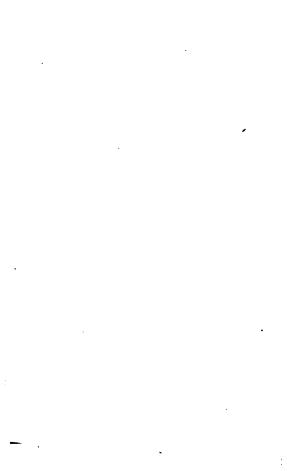

Fünftes Budy.

#### Inhalt.

Bie ber fromme helb Aeneas feinen theuern Bater Anchifes jum zweitenwal in Siellen gar ftatlich begraben, und babei feine treuen Gefahrten in allerlei Spiel in Schimpf und Ernft üben that', und was ba weiter vogiging.

Aeneas hört' auf seinem Schiff
Ein klägliches Gewimmer,
Und gudte mit dem Perspectiv
Jurud nach Otbo's Jimmer;
Er sah ihr End' und rief ihr zu:
"Der herr geb' ihr die ew'ge Ruh'
Und mir — ein ander Beibchen!"

Doch Dibo's Thranen, die der Schmerz Ihr aus dem Aug' gemolten, Erhoben sich nun himmelwärts In schweren Regenwolten, Und diese leerten mit Gebraus Sich über unserm Flüchtling aus, Um ihm den Kopf zu waschen.

Durchnäßt ftanb Palinur und frug
Den herrn Reptun in Enaben;
"Ei! habt ihr benn nicht Wasser g'nug.
Uns Sterbliche zu baben?"
Teneas rieb die Augen sich,
Und rief: "Die Tropfen beißen mich,
Gewiß find's Weiberthränen!"

Doch Palinur rief aus Berbruß:
"Ich bin ein Barenhauter,
Fahr' ich euch einen Büchsenschuß
Bei biesem Regen weiter:
Rach Welfchland fahre, wer ba wift!
Ins Varabluv's zu taufen."

Um nun die Schneckenfahrt am Meer Ein Bischen zu beleben, Ließ er durch seine Ruberer Der See die Sporen geben: Und diese stießen, auch nicht faul, Dem trägen großen Wasserganl Gewaltig in die Rippen.

Der Gaul schlug vorn und hinten aus,
Und brachte seine Reiter
Mit Schäumen, Toben und Gebraus
In wenig Stunden weiter;
Und nun ging's — freilich nicht hopp hopp —
Jeboch im sausenben Galopp
bin in Aceites Dasen.

In eine Barenhaut genaht,
Mit Pfeilen gang ben Ruden,
Gleich einem Stachelschwein befa't,
Doch Freunbschaft in ben Bliden,
Erschien Aceftes an bem Stranb,
Und hieß in seinem kleinen Land
Die naffen herrn willfommen.

Kaum war nun alles unter Dad, So ging ber Bratenwender; Aeneas aber suchte nach In seinem Schreibkalenber, Und sand: es sey gerad' ein Jahr, Daß sein Papa gestorben war, Und hier begraben wurde.

Er ließ fogleich bas Trojerheer Bei fich ausammen tommen, Und sprach: "Ihr, bie ihr über's Reer Mit mir hieher geschwommen, Und beren Stamm in jener Welt Großväter, Basen, Tanten gählt, Bernehmet, was ich sage!"

"Ich mach' euch, liebe Darbaner Dit Thranen hier zu wissen ; heut' ift's ein Jahr, bag, ach, mein herr Papa in's Gras gebiffen ; Drum zog ber himmel, wie wir sahn, heut biese tiese Trauer an Und weinte große Tropsen."

"Denn wist, ein großer herr tann nicht So wie ein hund frepiren : Drum last und jeht nach unfrer Pflicht Den Jahrtag celebriren! — D gönne, Bater, gönne mir Das Glud, dich alle Jahre hier Bon neuem ju begraben!" "Du bift gewiß ein helliger Im himmel, wie ich glaube; Du warft ja ftets ein Eiferer Der unverfälschten Traube; Drum, tomm' ich nach Italien, So laß ich mir Reliquien Aus beinem Leibe machen,"

"Mir soll ber reiche Weinsteinquell In beinem heil'gen Magen So viel als bas Alopft-Mehl Den Jesuiten, tragen; Jum minbesten bin ich gewiß, Mein Mittel wirkt wohl eh? als bieß Im Unterleib Mirakel."

"Drum trau'rt um meinen herrn Papa, Und winder ihm zur Ehre Pleurensen um die Pokula, Und um die Kässer Filore: Und um auch des Champagners Anall Zu bämpsen, stedet überall Sourbinchen in die Rlaschen."

"Reun Tage fen kein Trinfgelag In allen Weinbehaltern ; Der Winger foll an biefem Tag Statt Moft nur Thranen keltern ; Der Schmerz foll Kerkermeister fepn, Und biefer zapfe nun ftatt Wein Und Wasser auß ben Augen." "Aun Jast uns bie Erequien, Wie sich's gebührt, erneuern, Und dann den Tod des Seligen Mit frommen Spielen seiern," Sprach's: und so wallte Paar und Paar Im Leichenzug die Troserschaar Zum Grab des frommen Trinfers,

Aeneas felber ging voran,
Und füllte nun mit Jähren
Den Tummler, den der fetige Mann
Gewohnt war auszuleeren.
Ihm folgten auch die andern nach,
Und goffen manchen Thränenbach
In ihre leeren Flaschen.

Als Alexifen verschönerte
Den Zug ein Trupp Pauliner,
Ein Dupenb wohlgemästete,
Langbart'ge Rapuziner,
In braunen Mänteln, Paar und Paar,
Und endlich schloffen noch die Schaar
Zwölf Paar Dominitaner.

Beim Grab bes Tobten warb zur Stund Ein Kaftrum aufgeführet, Mit hundert Lampen aus Burgund Gar schön illuminiret: Er lag im Sarg', und um ihn her Die Brüberschaften all, die er Sein Lebelang — getrunken. Und ale ber Sarg warb aufgeifan, So schrie ob bem Spektafel, Das fich jest zeigte, jedermann Aus vollem hals: Mirakel! Denn fieh! zum Zeichen, baß er noch Ganz unverwesen ware, kroch Ein Burm ihm aus bem Leibe.

"Du, ber bu hier bie Rubera Des Seligen verzehreft, Und bich von bem Ambrofia Des heil'gen Leibes nähreft, Bist du des Frommen Genius, Sag', ober nur ber Famulus An seiner hinterpforte?"

So frug erstaunt ber fromme Mann: Doch, ohne ihn zu hören, Sing unser burstiger Schutzgeist an Die Lampen auszuseeren: Er leerte sie ben Augenblick, Und froch dann wiederum zurück In seinen Tabernakel.

Da herr und Diener nun nichts als Gestant zur Antwort gaben, So eilte man jeht über hals Und Kopf sie zu begraben. Ran scharrte Sanct Anchisen ein : Ein Rebenhügel voll mit Wein Warb seine Grabestätte, Aeneas ließ bas Grab zur Stund Mit jungen Reben frönen, Und spriste sie mit seinen und Der Trojer heißen Thranen: Woher es benn auch kommen mag, Daß noch bis auf ben heutigen Tag Die Rebenstöde weinen.

Man ging nun und bereitete Ein Mahl in großen Töpfen, Und friegte das viersüßige Geleite bei den Köpfen. Die meisten starben durch das Beil, Ein Theil ward aufgehängt, ein Theil Gespießet und — gebraten.

Doch magrend die Arojaner sich In Wein und Ahranen baben, Warb durch die Zeitung manniglich Ju Spielen eingelaben,
Die Arojens frommerer Achill Dem, der durch Tolay's heftor fiel, Ju Ehren geben wollte.

Die Trau'tnovene war jest um. Als nun der Tag gefommen, An dem Aurora wiederum Ihr Bischen Roth genommen, So ftand, von Neugier hergebannt, Das Boll, hans hagel sonst genannt, Schon da mit offinen Mäulern. Bier Luftballone, jeglicher So groß, baß für Planeten Die größten Aftronomiter Sie angesehen hätten, Die lagen fertig, um nunmehr Mit bem gesammten Sternenbeer Ein Tänzchen mitzumachen.

Und fleh, in einen jeglichen Bon biefen vier Planeten Stieg eine ber gepriefenen Gelehrten Falultäten, Sammt Rangler und Magnifitus, Detan, Pebell und Synbifus, Und Fatultätsbireftor. —

D Phobins, ber bem Erbenball
Stets Licht und Warme bringet,
Und ber fogar mit feinem Strahl
In Dichtertopfe bringet,
Du bift ja felbst ein Luftballon:
Laß mich bei biefer Altion,
Ich bitte bich, nicht steden!

Im ersten Luftschiff schwamm embor Mabam Philosophia;
Ihr Schiff ftelle' einen Fallen vor,
Und bas nicht ohne quia;
Denn wißt: ein Falle scheut tein Licht,
Er schaut ber Sonn' in's Angestcht,
Und friegt nicht Augenschmerzen.

Das zweite Schiff, auf welches fich Die Mebifer begaben, Trug ichwarze Liverei, und glich Leibhaftig einem Raben, Beil dieser Bogel von Ratur, Sich von bem Fluch der Menschheit nur, Id est: vom Aase nabret.

Das mächt'ge Jus behauptete Die britte Luftlarjole; Das Schiff, worauf es fegelte, Bar ähnlich einer Dohle, Ein Thier, bas Febern gern versit, Biel schwäst, und alles wegstipist, So weit sein Schnabel reichet.

Im vierten Schiff war endlich bie Theologie ju schauen: Das schieg, glich einem Pfauen: Denn, wenn bieß Thier, sonft flolg gebaut, Dena auf seine Küße ichaut, Go schaut es fich verzweiselt.

So ftand, gefüllt mit eitel Dampf,
Die Woltenflotte fertig,
Und war, erpicht auf Sieg und Rampf Aur des Signals gewärtig,
Um dem Janhagel, welcher sich Berfammelt hatt, ein fürchterlich A quatro vorzuspielen, An bem Plafond bes himmels sehn Bir vier Gestirne hangen, Bon welchen biese streitenben Partheien ausgegangen: Bom Zevs ber Pfau, vom Mars bas Jus, Der Rabe vom Merkurius, Der Halle von ber Sonne.

Dieß war bas Ziel, zu bem hinan Die Luftgaleeren wollten, Und wo sie resormirt sobann Zurude kehren sollten; Weil jebe nach ber Ehre geigt, Sie hatt' ein Stern herab geschneuzt, Als er ben Schnupfen hatte.

Und weil sich jebe Junft der Welt, Für jährliche Gebühren, Im himmelreich Agenten halt, Die dort für sie agtren, So waren auch die heiligen Patronen dieser tampfenden Partheien hier zugegen.

Denn vor bem himmelsthor ericien Sant Ratharina ichergenb,
Am Arm bee Thomas von Aquin,
Den alten Ivo herzenb,
An biefe ichloffen noch fich an
Santt Rosmas und Santt Damian
Mit Apotheterbuchfen.

Raum tönte bas Signal ins Ohr, So flogen bie Galljonen Lautzischend in die Luft empor, Gleich Stubers Tourbillonen, Um ihre hocherleuchtete Gradirte Röp? in wolkichte Perrüden einzuhüllen.

So bricht, wenn es im Ropfe bremt, Ein Dichter aus ben Schranken, Schwingt sich hinan zum Firmament Auf luftigen Gebanken, Und brohet, wenn man ihn nicht fest halt, ober ihm zur Aber läßt, Den himmel einzustoßen.

Und nun hob in bem Wollenplan Rit gräßlichem Getümmel Der Fakultäten Rampf sich an. So einen Krieg am himmel Sah nicht ber blinbe Milton je, Roch Sanct Johann ber Sehenbe, In ber Apokalupse.

Die theologische Kriegesmacht,
Rit ausgesperrtem Rachen,
Gebot ber philosophischen Jacht,
Despotisch, Halt zu machen,
Und drohte sonst durch ihren Duns —
Bie unlängst die holländer uns —
Sie in ben Grund zu bohren.

Jest nahten sich bie Rampfenben.
Pot Element! wie handten
Die poshspulogistischen
Rartätschen, und wie sausten
Die ofengabelförmigen
Dilemmen und gefetteten
Soriten in ben Lüften!

Es hatte die Theologie Ein ganges heer Dottoren, Die packen die Philosophie Gewaltig bei den Ohren. Ein Dottor — sonst Mollissuus — Gab für den Neinsten Bolgenschuß Ihr eine Kannnade.

Laubone ber Philosophie,
Sonft helben ohne gleichen,
Sah man nun bor ber Artill'rie
Der Theologen weichen:
Der eine ftredte bas Gewehr,
Der warf es weg, ein anberer
Ließ sich's sogar vernageln.

Und friegte die Theologie Zuweilen einen schlauen Freibeuter der Philosophie In ihre heiligen Rlauen, So briet sie ihn wie einen Hisch, Um ihn gebraten schon zum Tisch Des Satanas zu liefern. Man tummelte fich lang herum Im Ziegenwollenganke, Da fiel bas Jus canonicum Dem Pfauen in die Flanke, Und schop ihm, ohne viel Gebraus Ein Auge nach dem andern aus Aus feinem langen Schweife.

Indes gewann der Falle Zeit,
Die Klauen sich zu schäffen,
Und, was an seiner Langsamkeit
Schuld war, von sich zu wersen:
Er warf — und machte nicht viel Wort —
Den Aristoteles vom Bord,
Sammt seinen Duidbitäten.

Er nahte fich nun feinem Biel, Indes bie tanonirten; Der Pfau ichof zwar ber Blice viel Rach ibm und ben Allitrien: Doch Franklin und Febronius Entrafteten fast jeben Schuß Mit ibren Blitsableitern.

Run, mahrend fich im Kampf herum Die brei Partheien trieben, Bar bas Gollegium medicum Gang neuteral geblieben, Und nahm bloß mit bem Dienst vorlieb, Daß es brav Riefewurg verschrieb Und Aber ließ und schröpfte. Am nächsten kam ber Fall hinan
3u feinem fernen Ziele,
Er wurde Sieger, und gewann
Den ersten Preis im Spiele.
Er ward zum Abler, und zum Lohn
Ward unter lautem Zubel Kron'
Und Scepter ihm gegeben.

Run kam auch von der Aktion
Das schlaue Jus zurüde:
Und dieses ward befreit zum Lohn
Bon Rad' und Schwert und Stride.
Doch die Facultas Medica,
Die nur so zusah, was geschah,
Rahm ihren Lohn sich selber.

Run tam in lächerlicher haft
Der Pfau ber Theologen
Mit einem Ruber ohne Mast
Und Segel angezogen:
Rur muhfam zog er feinen Schwanz,
Allein es waren boch nicht ganz
Die Flügel ihm gestubet.

So baumt mit gifchenbem Geton Die halb gertret'ne Schlange In hunbertfält'gen Krümmungen Sich unter'm Kuß noch lange. Doch ging barum nicht ohne Lohn Auch biefe Kafultat bavon; Denn fie betam jest Weiber.

So nahm bas ichone Schattenspiel Für biefes Mal ein Enbe. Ein Theil ber Gaffer hielt sich ftill, Ein Theil Ropft in die hande : Der eine pfiff, ber andre ichalt, Dem britten ward nicht warm noch falt : Und warb boch alles gratis.

Im zweiten Spiele fah man nun Anftatt ber herrn Doltoren, Bierfüßige Thiere Wunder thun Mit ungleich furgern Ohren. Denn unfer held gab auf bem Gras Ein Pferberennen jeht, und bas War veritabel englisch.

Bu biefem Rennen wurden all' Die Pferde hergelaben, Die je brillirten außerm Stall; Es tamen Ihro Gnaben, Der magebon'iche Seneschall, Der weiland große Bugephal Des kleinen Alexanders.

Auch fam mit einem Ritterftern Der Rapp' beran geschritten, Auf welchem einst die Tempelherrn Und heumondstinder ritten. Richt minder seine herrlichteit Der Ronful von ber Stadt, wo heut Ju Tag ber Pabst regieret. Die Pferbe, welche icon im heer Der Griechen bebutirten, Und trop dem göttlichen homer Ihr Griechtiches parlirten: Dann auch die Roffe, weiß von haar, Die bei den alten Deutschen gar Prophetendienste thaten.

Es hatten biefe wiehernben Propheten, bie ben alten Bewohnern unfrer Gegenben Für infallbel galten, Schon mandes Unglud prophezeit, Midin ihr eignes Schidfal heur Blieb ihnen, ach! — verborgen.

So hatt' im finstern Balififchauch Einst Jonas vorgesehen, Daß Rinive balb wurd' im Rauch Und Flammen untergeben; Doch, bag bie Laube über Racht Berborre, die er sich gemacht, Ließ er fich gar nicht träumen.

Der leufche Roffmante, ber Richt mehr bie Stuten wittert, Dann herfuls Pferbe, die ihr berr Mit Königsfleisch gefüttert, Die lamen und noch andere, Die uns die leicht vergeffene Miß Fama vorenthalten. Die Renner hareten aus Signal Lautschnaubenb in ben Schranken: Und nun erscholl ber Peitsche Knall; Sie flogen wie Gebanken, Wie oft ein Mädchen bei ber Nacht Mit Extrapost, wenn es erwacht, An ben Geliebten senbet.

Doch schumal noch behenber, Und gehumal noch behenber, Und all' die großen herren, lief Ein magrer Engelländer, Ein Thier, so schnell und feicht zu Fuß, Als hätte Mylord Acolus Es selbst Kurier geritten.

Run folgten, aber weit jurud,
Die zween prophet'ichen Schimmel, Alein fie heftern ben Blid
Beständig nach bem himmel,
Und faben b'rum bie Pfübe, die
Bor ihnen lag, nicht eh', bis fie
Darinnen fteden blieben.

Indes fiel um ihr Bafchden ben Die arme britt'iche Mähre Um Ziel ermattet auf die Streu, Und ftarb ben Tob ber Ehre. So liefen einst die griechischen Achtern um ein Zweigelchen Des Delbaums sich zu Tobe. Doch bafür warb bas eble Thier In England fehr gepriesen, Und neben Lock und Shakespear Ein Plat ihm angewiesen. Das Monument bes Seligen Ift heut zu Tage noch zu sehn In ber Abtei Westmunster.

Und nun begann das dritte Spiet Dem Bolf zu guter Lete,
Das außerordentlich gefiel,
Denn es war eine hete.
Aeneas tannte 's Publitum,
Und wußte, daß die Wiener b'rum
Die Kuße weg fich liefen.

Die Rampfer rauften Anfangs zwar Steich hahnen nur um Körner, Doch als man in ber hipe war, Bies man fich auch bie hörner. Drum sebe, liebes Publitum Dich hubsch in einen Kreis herum, Und fieb bie Autorbebe.

Es trat ein Kampfer auf die Bahn, Der fing euch an zu tropen, Und seine Gegner, Mann für Mann, Gewaltig anzugloben. Er hieb vor'm beutschen Publikum So schredlich in der Luft herum, Als wollt er alle fressen, Sein großer Bengel, vorne schön Mit Blei, statt Wis, beschlagen, Bewies, er sen ber Cestus, den Die Alten einst getragen. Er warf nun biesen Cestus hin, Und sieh! kein Gegner war so tühn, Denselben auszuheben.

Er frante schon Triumph, ba trat Ein großer beutscher Ringer din zum latein'schen Goliath, Und wies ihm seine Finger. Und sagte kun ihm in's Gestät: Sein Lolben sen kein Cestus nicht, Sen nur ein Pressengel.

Sie gingen auf einanber los, Wie zween erzürnte Böde.
Doch er bekam auf jeben Stoß Des Gegners blaue Flede,
Wie Hagel auf ben Dächern faust
Des Siegers kampfgewohnte Faust
Um feine langen Ohren.

Allein ein kleiner Sieg erwedt Stets Luft nach größern Siegen. Er ließ ben Prahler hingestredt Auf allen Bieren liegen, Und warf nun ben pokemischen Fechthanbichuh einem anberen bin auf ben beutschen Boben. Ein Ding, so ftart, baß es im Ru Den Ropf euch brechen tönnte, Und boch war bieser Fechthanbschuh Richt ganz mehr, nur Fragmente Bon einem Fechthanbschuh, womit Ein braver Ringer ben Acid Einst vor ben Kopf geschlagen.

Ein Stier, ber in hammonien Gern Apis werben möchte, Geübt in bem polemischen Gelehrten Stiergefechte, Der lief, wie wüthig, brum herum, Und brüllte, daß dem Publitum Dabei die Ohren gellten.

Er rannt' auf seinen Gegner Los, Als wollt er flugs ihn spiegen; Allein schon auf ben ersten Stop Must' er ben Frevel bilben; Ein Schlag auf seinen biden Kopf Bom Gegner, und ba siel ber Tropf Zu Boben, wie ein Plumpsack.

Als Rachipiel bieser Action,
Dem Troß bes Bolls zum Ribel,
Kam bie Neprasentation
Der fleineren Scharmübel,
Worin bie Autorjungen sich
Bor'm Publitum so ärgerlich
Den Steiß einander zeigen.

hier ichlug ein Dos nach einem Schaf, Dort rauften Mäuf' und Ratten, Da ichlug ein Efel aus und traf Rur feinen eignen Schatten: hier lief ein Eber voller Jorn, Dort fließ ein Bod sich selbst sein horn In hunderttausend Stüde.

Dier lag ber Welt zum Scanbalum Ein Wärwolf fast geschunden, Dort balgt' ein andrer sich herum Mit zwanzig Fleischerhunden: Die Debe schloß, als Feuerhund, Mit einem Eselsichweif im Mund, Der bai'rsche Leberbrater.

Juleht ließ seinen Herrn Papa Ustan noch invitiren : Er gab ein Carouffel, um ba Sich auch zu produciren, Und zeigte zu des Baters Freud' Unendlich viel Geschicklichkeit Im Schnalzen und Autschieren.

Indeffen fo fich alles wohl
Gethan auf Feld und Anger,
Bard Juno von bem alten Groff
Mit neuen Ranten fcwanger.
Sie rief ihr Rammertabden ber,
Und schiedte fie hinab an's Meer
Mit heimlichen Depelden

Die alten Jungfern, die einst keusch Aus Troja mit entliefen, Weil sich an ihrem zähen Fleisch Die Griechen nicht vergriffen, Die lagen auf den Knieen da, Und schickten zu Sanct Pronuda Manch brünstig Stobgebetlein.

Seit sieben Jahren segesten
Sie schon herum im Meere,
Gleich Ursula's Gespielinnen,
Mit bem Trojaner-heere,
Und boten jeglichem Tyrann
Ihr welles Jungferträngchen an
Für eine Martertrone.

3u biesen Jungfern kam in Eit's Auf ihrem bunten Bogen Gerabgerutscht, als wie ein Pfeil, Mit Iris angestogen, Und trat, wie ihr befohlen war, Mit dieser malcontenten Schaar, Wie folgt, in Unterhandlung:

"Die ihr zur See so zweiselhaft herum nach Mannern treibet, Und auf ber Sanbbank — Jungstrauschaft — So lange sihen bleibet, Wist, daß der Ort, nach dem ihr zieht, Stets um so weiter von euch flieht, Je länger ihr drum segell." "Sucht lieber hier bie Plott' am Meer Durch Feuer aufgureiben, Und zwingt den Schlingel, der hieher Euch führte, hier zu bleiben ; Keneas ist ein Schuft und fromm, Er sührt euch sonst mit sich nach Rom, Und macht euch a zu Kommen."

"In einem Spinnhaus werbet ihr Dort euern Leichtsinn büßen, Und weiße Wolle für und für Zu Pallien spinnen müssen, Die man dort auf das theuerste Bertauft, und instantissime Bei alle dem verlanget."

Run trat hervor die Aelteste Aus allen, die da waren, Ein Jüngserchen, so weiß wie Schnee, (Bersteht sich blos an haaren) Sie war am hof zu Jion Bei fünfzig Prinzen Amme schon, Und hieß noch immer Jungser.

Die warf ben ersten Feuerbrand Wie wüthig nach ben Schiffen: Ihr folgten mit gesammter hand Die andern! Sieh, da griffen Die Flammen Lau' und Masten an Und loberten die Strick' hinan, Laustnatternd zu den Wimpeln. Meneas, ber von weiten schon Das Feuer praffeln hörte, Bon ber Mumination, Bomit man ihn beehrte, Kam außer Athem an ben Strand Mit seinen Trojern hergerannt, Und schrie, man sollte löschen.

Allein das Feu'r nahm überhand:
Sier fraß es schon — o Jammer —
Detihungrig an dem Proviant,
Dort sprang die Pulverkammer.
Dier brannt ein Schiff am Borbertheil
Dort lecken schon am hintertheil
Des Orlogschiffs die Klammen.

Da fing ber fromme heil'ge Mann Boll Inbrust an zu beten; "D heiliger Sanct Florian! Hilf uns die Schiffe retten! Ich will auf diesem Plate hier Für diese große Wohlthat dir Ein schnes Kloster banen."

Der heilige, ber bieß vernahm, hatt' ihn beim Wort genommen, Denn fieh, er felbft, o Wunder, tam Auf Wolken hergeschwommen, Mit einem Kubel in ber hand, Und löschte ben fatalen Brand In wenig Augenbliden. Allein Aeneas wollte brum Richt länger hier verweilen, Er laufte neue Segel, um Rach Latium zu eilen; Er bachte sich: bas Kloster kann Dort auch stehn, und Sanct Florian Wird's so genau nicht nehmen.

Indessen war bereits die Sonn'
Im Meer auf ihrer Reise,
Und aller Orten herrschte schon
Der Tag der Flebermäuse.
Aeneas schlief: es war schon spät:
Da trat ein Geist hin an sein Bett'
Und nahm ihn bei der Rase.

Jesus, Maria, Joseph! rief
Der Held, ohn' es zu wissen,
Und stedte seinen Kopf, so tief
Er konnt', hinein in's Kissen.
Allein der Geist blieb vor ihm kehn,
Und sprach mit einem trohigen
Gesichte diese Worte:

"Blid" auf, ich bin kein boler Geift, Der nur von Schwefel ftinket, Ich bin, wo man Ambrofia speist, Und frischen Restar trinket; Ich, bein hochseliger Papa, Bin selbst bich zu kuranzen ba, Weil bu nicht Wort willst halten." "Es läßt burch mich Sanct Florian Sein Kloster vindigiren, Das soust du ban'n, und es sodann Mit gutem Wein botiren: Wenn du nicht gleich ben Ban anhebst, So wird er dir, so lang du lebst, Den Durst mit Wasser löschen."

"Jur holle wirst bu bann sofort, Wie Pater Kochem gehen, Und von bem Schwefeltrant allbort Dein blaues Wunder sehen. Doch sieh! man schließt die himmelsthür: Abieu! ber himmlische Portier If streng und halt auf Ordnung."

Kaum fing auf biese Schredennacht Der Morgen an zu grauen, So ließ er gleich mit aller Pracht Das neue Kloster bauen, Er nannte es: Sanct Florian, Und wies es solchen Leuten an, Die zu nichts Bessern taugen.

Die alten Urseln, die nicht mehr Recht hinter ben Garbinen 3u brauchen waren, machte er 3u Ursulinerinnen: Allein die minder Häglichen Bracht' er im Land als Köchinnen Bei Klokerpfarrern unter. Er selbsten aber eilte nun, Um in die See zu stechen. Frau Benus durfte dem Reptum Ein Schmäthen nur versprechen, So ging er mit dem Dreizad her, Und schieg die Wellen, die zu sehr Sich boben, auf die Ropte.

Die allerschönfte Racht begann. Dell fingen schon zu brennen Die hundert tausend Lampen an, Die wir sonst Sterne nennen. Der Steu'rmann Palinurus sas Bei einem Gläschen Rum, und maß Es fleißig mit dem Senkblei.

Und als er so in seinem Glas Die Tiesen stets sondirte, Und in dem blinkenden Kompaß Die Sterne kalkulirte, Da ward ihm, ach! der Kopf zu schwer: Er siel vom Bord, und löscht' im Weer Sich seinen Durft auf immer.

Dieß ging Aeneen, als er ihn Bermiste, sehr zu herzen, Er lief ans Steuerruber hin, Und sprach mit vielem Schmerzen; "Er dau'rt mich boch, ber arme Narr! Denn, wenn er nicht besoffen war, Regiert' er's unvergleichlich."

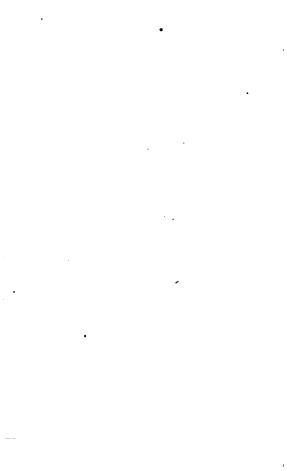

Sechstes Buch.

In brei Abtheilungen.

# Inhalt

## ber erfen Mbtheilung.

Bie ber theure Delb fich feiner funftigen Abentheuer halber bei ber weifen frau Gobilla erfunbigen , und mit ihr eine gahrt in bie bolle anftellen that.

### Der zweiten Abtheilung.

Bas fur feltsame Abentheuer ber fromme Delb auf feiner hollenfahrt beftand . und was er ba alles an Augen , Rafe und Ohren ju leiben batt.

#### Der britten Abtheilung.

Bie ber theure Delb nach Einfum tam , um feinen Bater beimzufuchen und was er ba fur Bunberbinge feben und horen that. Aeneas ließ sich Extrapost Beim Aeolus bestellen, Und kam nach Luma nun getrost Dit seinen Spießgesellen. Die Anker bissen ib den Sand, Die Flotte brehte sich und stand, Und wies der Stadt den dintern.

Gleich Floben, hüpften an ben Strand Die trojischen Kabetchen; Der taufte sich ein Degenband, Der andre suchte Maden, Der ging auf eine Parthie Whist: Ueneas, als ein frommer Christ, Ging lieber in die Ktrote.

Auf einem Berg erblidte man Ein Schloß, so ungeheuer Und prächtig, als ber Batilan, Und auch beinah' so theuer: Dier hatte die berühmteste Bauchrednerin, die kumische Akranne, ihren Tempel. Sie trieb ein Monopolium
Im Lande mit Orafeln,
So wie noch unfer Sekulum
Es treibet mit Mirakeln:
Orum ward ihr Tempel auch sehr schnell
So reich, als wie Mariazell,
Und wie Mariataferl.

Der Tempel selber warb vorher In Kreta fabriciret, Und bann nach Belichland über's Meer Bon Engeln transportiret; Er war voll schöner Bilberchen: Neneas blieb vor jebem ftehn, Und machte seine Gloffen.

hier fioh ein Sanct Alopfus Bor einer Silhouette, Da mählte fich Macarius Ein Schnadennest zum Bette, Und Simon Sood erwedte dort Am Tifch mit einem einzigen Wort Bon Tobten einen Stocksich.

Dier predigt Sanct Antonius

Den Fischen Glaubenslehren,
Die heiben bort statt seiner muß
Ein Esel ihm bekehren;
dier springt Sanct Ignag in den Teich,
Dort geht mit ihrem Schmerzenreich
Sanct Genovera schwanger.

So ließ Aeneas feinen Blid!
Sich zu besennuniren,
Auf allen Bilbern Stud für Stud
Gemach herumspazieren;
Da kam bie Priesterin und schrie
"Fi donc! Monsiour Manlasse, Fi!
3ft benn jeht Zeit zum Gassen?"

"Such' erft burch Opfer bich mit mir Gehörig abzusinben,
Dann will ich auf bem Oreisus bir,
Was bu verlangst, vertünben." Neneas that's sogleich, ging hin
Und opferte ber Priesterin Künf schöne Kälberbraten.

Sie führte brauf ihn hin gum Thron, Worauf fle refibirte, Und wo in eigener Person Sie Satan inspirirte. Ein Teufel, ber aus Seefeld kam Und hochdeutsch sprechen konnte, nahm Jest Plat in ihrem Leibe.

3hr Haar erhob sich unter'm Schlei'r, 3hr Busen unter'm Mieber, Es suhr ihr ein elektrisch Feu'r 3ikal burch alle Glieber : Sie keuchte, wand und krümmte sich, Berzog die Angen sürchterlich, Als hätte sie Kolil. Doch rief fie, wie Zaverius:
"Dehr, mehr auf biefen Scheitel!"
Der helb verstand bieß Amplius,
Und leerte feinen Beutel.
Drauf Iniet' er vor bie Priesterin
Mit aufgehobnen banben bin,
Und fing so an ju beten:

"D bu, ber es vergönnet ift, . Der Jufunft, die im Leben Go spröbe sich vor uns verschließt, Das Rödchen auszuheben, D sev so gut, und zeige sie Mir nun enthüllt die über's Anie, Ich bin bamit zufrieben."

Indeffen ging's erbarmlich zu
In Frau Sphillens hohle;
Der Teufel ließ ihr feine Ruh',
Er beutelte bie Seele
Der Armen aus bem Leibe fchier,
Und brudt', und brangt', und preft' an ihr,
Als wollt' er fie erbroffeln.

Und fieh, der Teufel, der fie ritt, Fing ftarter an zu rütteln,
Je mehr die Arme fich bemührt,
Ihn von fich abzuschütteln.
Rach langem Areißen endlich wird Die Jungfrau glädlich accouchirt
Mit folgendem Drakel: "Du wirft gwar Rom und Latien Auf allen beinen Reifen So wenig, als Sanct Peter, febn, Und boch wird man bich preifen, Daß bu, ber erfte, einen Dom Dafelbst bir ftiftetest, und Rom Jum Sit ber Pabfte machteft."

"Auch wird Tiber ben Tiberstrom Mit Christenblute farben: Doch wirft bu brum nicht minber Rom Bom Lonfantinns erben. Kömmt gleich in seinem Testament Lein Wortschen von bir vor, so nenne Dich boch bas All' und Rene,"

"Bei meinem Cib! bas Ding," versett Aeneas, "läßt sich hören; Allein, Madam, ihr müßt anjeht Mir noch etwas gewähren: Ich möchte, weil ich eben ba Die höll en mignature sah, Sie auch im Großen seisen."

"Denn um nicht so burch Berg und Thal Auf eigne Faust zu laufen. Will ich einst meine Reisen all' Beschreiben und verkausen; Und bann war's schlecht, hätt' ich nicht auch Mich in der Erde weitem Bauch Ein Bischen umgeschen." "Es ift ja in ben Tartarus
Schon herfules gebrungen,
Und auch ber Fiebler Orphens
hat fich hineingesungen:
Selbst Pater Kochem war sogar
Schon in ber houe, und ber war
Doch nur ein Kapuginer!"

"Darum versehet mich zwor Mit einem guten Passe, Damit man mich am Höllenthor Frei durchpassiren lasse; Ihr lebt ja mit dem Cerberus Auf einem sehr vertrauten Fuß, Euch ist ja dies was Leichtes."

"Leicht ist zur hölle bas Entree," Bersetze sie betroffen, "Und Tag und Racht läßt Dekate Ihr schwarzes Pförtchen offen; Doch wer in biese Gegenden Sinein sich wagt, ber mag auch sehn, Wie er berauskömmt wieber."

"Doch willst bu ungebraten benn Dieg Reich mit mir betreten,
Go ist bagu ein Schlüffelden Bon Golb bir höcht vonnöthen; Denn wiff, ein goldner Schlüffel ift Ein wahrer passe - par-tout, er ichließt Die höm auf, und ben himmet." "Allein im Augenbild, als wir Bon höll' und himmel sprachen, Kuhr eben ein Ramrad von bir Dem Teufel in ben Rachen. Ex blies heut seinen letten Baß; Drum geh' vorher noch heim, und laß Fein chriftlich ihn begraben."

Und als Aeneas heim tam, fand Er seinen Feldtrompeter Ersänft, das Glas noch in der Hand; Er war ein großer Weiter Im Sausen: doch ein Reichsprälat Soff ihn für dieses Mal schachmatt, Und trafte seinen Krevel.

Sonst that er Munder in der Shlacht, Und hatte manchem hasen, Der Rechtsumkehrteuch schon gemacht, Courage zugeblasen; Doch dei Acneas blies er sich, Ms dieser Troja ließ im Stich, Die Schwindsucht an die Gurgel.

Um also nicht für undankbar Für all bieß zu passtren, Ließ ihn ber Delb mit Daut und Daar Im Feuer bestilliren, Und seine Arojer sammelten Die Onintessenz des Geligen In einem großen Weinfaß. Er aber felbst studirte sich halbtobt indes beiseite: Was boch der goldne Dieterich Zu Plutons Reich bedeute. Ihm wurmte dies Geheimnis febr, Er fann darüber hin und her, Und kount' es nicht ergründen.

Doch weil Frau Benus ihren Sohn Bon je so auferzogen, Daß ihm, bereits gebraten schon, In's Maul bie Bögel slogen; So warf sie einen Beutel, ber Boll Gold war, vor ihm hin, baß er Nur brüber stolpern burfte.

Mit biesem Schläffel in ber hand Sucht' er nun auf ber Stelle Boll Muth herum im ganzem Land Den Eingang in die Hölle. Rach langem Suchen endlich roch Er Schwefel, sieh, und sand das Loch Für seinen golden Schläffel.

Die holle riß sperrangelweit
Das Maul hier auf, und gahnte,
Daß man ihr bis in's Eingeweid'
hinabzusehen mannte:
Dabei flieg Schweselbampf und Rauch
Mus ihrem immervollen Bauch
Empor in biden Bollen.

Auch war so heiß ihr Athemzug,
Daß brob die Lüfte glühten,
Und sich blos im Borüberflug
Die Bögel alle brühten;
Sie stant babei so jämmerlich
Daß selbst die Stern' am himmel sich
Die Rasen brob verhielten.

Und litt sie dann von Zeit zu Zeit (Weil sie nichts pflegt zu käuen) An einer Unverdausichseit, So sing sie an zu speien, Als wie der Berg Besuvius, Und nur Sanct Januarius Konnt' ihr das Brechen stillen.

"Du stehft, sprach jeht die Priesterin Ju ihrem Kanditaten, Den Rauchfang hier von dem Kamin, Wo die Berbammten braten: Weg alle, die ihr ungeweiht, Und nicht, wie wir, des Teufels send, Jurud von dieser Pforte!"

"Du aber, bem ber himmel gab, Dieß helligthum zu finben, Stich einen schwarzen Bod jest ab Kur alle beine Sunben: Besprenge bann vorsichtiglich Mit Weihbrunn, unb betreuze bich, Und bann marich fort zum Teufel!" D bu, ber einst vom höllenaas So wunderschön geschrieben, Und bei dem Garboch Satanas Die Lochtunft lang getrieben, O Pater Kochem, großer Koch! Dilf mir die höllenküche doch Rach Würden jest beschreiben.

Auf einer engen fteilen Bahn, Die nie ein Strahl besonnte, Durch Finsterniffe, welche man Mit hanben greifen tonnte, Kam unfre Madam Mentorin Mit ihrem Telemach bis hin Jur höll'schen Antischamber.

Des Pluto's hofgesind war hier:
Der Arieg sein Oberjäger,
Das hohe Alter sein hatschier,
Der Schmerz sein Wasserträger,
Der hagre Reib sein Borstehhund
Sein Postillon das Fieber, und
Sein Leiblatei die Sorge.

Auch bie Intoleranz war hier Als Pluto's Kammerheizer, Der Geiz sein Großalmosenier, Die Tyrannei sein Schweizer, Die schwarze Lüge sein Friseur, Die Schmeichelei sein Parfumeur Und bann ber Tob — sein Kuppler,

Und in des Borhofs weitem Raum Sahn fie ein Baumchen finben, Es war ein Pfaffentappchenbaum, Denn er hing voll Kapuben: Aus jeder sah mit langem Dhr Ein möndisch Borurtheil hervor, Und wartete bes Pflüders.

Rund um ben Baum her fanden sie, Richt ohne Furcht und Grauen, Die höllische Menagerie, Gar gräflich anzuschauen. Zuerst ein Thier, halb Weib, halb hund, Das boll und bis und schäumt' am Mund, Genannt ber Ebeteusel.

Und dann ein Monftrum, blind und dumm, Mit hundert Efelsschwänzen, Die, ftutt man sie, sich wiederum Im Augenblid ergänzen, Ein Thier, so furchtsam wie ein has', Das nichts als Lukaszettel fraß, Genannt ber Aberglaube. An biefes Thieres Brüften fog Ein Ungeheuer lange, Wie Löwe grausam, geil wie Bod, Und gistig wie die Schlange: Dieß Thier, das oft die Kette riß, Spie Feu'r, trant Menschenblut, und hieß Der mönchische Fanatismus.

hier war auch König Gerjon, ber Sein Bieh mit Menschen speiste, Dreifaltig an Person, und sehr Einfältig boch am Geiste. Was ihn am meisten stets gefreut, War dieß, daß er zu gleicher Zeit Drei Weiber kuffen konnte.

Und bann ber Riefe, ber ben Rath Der Götter einst verscheuchte,
Und bem ber Riefe Goliath
Raum an bie Baben reichte,
Er war fehr ftart, und gab baher
Auf einmal einst bem Jupiter
3weibundert Rasenstieber.

Auch die harppen fand ber helb hier mit erstauntem Blide: Sie tamen von ber Oberwelt Jest schaarenweis zurucke, Und stogen bin nach Spanien Und andern warmern Gegenben, Um Kutter da zu suchen.

Aun ließ ber fromme Reisenbe Bon da sich weiter führen: Sie hatten seht die höllische Aloate zu passiren. Reunarmig stoß allhier einher Der höllentoth, und ftant so sehr, Wie zu Berlin die Sveca.

hier kam ein alter Murrkopf hart An's Land heran gernbert, Das Alter hatte feinen Bart Ihm schneeweiß eingepubert; Doch ließ er ihn zerranft und bicht, Und kammt' und pflog und putt' ihn nicht Wie unfre Kapuziner.

Ein Sad, so alt und grob, als er, Bebedte seine Blöße, Sein Ruber war ein knotiger Portierstod, seltner Größe: Er war hier Bootsknecht und Portier, Und drum ein größere Flegel schier, Als selbst ein Klosterpförtner.

Ungahlbar, gleich ben haringen,
Die in gebrangten Schaaren
3n's Fischnet ber hollanbischen
Großhäringstramer sahren.
So brangten hier sich hausenweis
Die armen Seelen um ben Greis
Und schrieen: Uebersahren!

Da sprach ber helb zur Priesterin:
"Was soll bieß Lamentiren?
Ich glaube gar, sie bitten ihn,
Sie über'n Dred zu führen?
Und wie's hier flinkt, als häufte ba Sich all bie Assa fortida
Der höll' und himmelsgötter."

hier ift, erwiederte Madam Aus allen Sollenfluffen Der ichredilichte, bei deffen Schlamm Die Götter schwören muffen: Sie lennen feinen andern Schwur; Denn wahre Götter schwören nur Bei ihren Excrementen."

"Doch hier ber Schlagbaum, ber ben Strom Mit einem Joll beleget, Den hat die Datarie zu Rom hier Orts sich angeleget: Beil man bekanntlich ohne Gelb Mit Ehren, weber in die Welt Roch aus ber Welt kann reisen."

"Da gahlt nun jeber Passagier, Will er hier anders weiter, Iwei Psennige gur Mauthgebühr Dem Geesenliberreiter, Der da ihn visitiren muß, Und darum auch diadolus Romanæ rotæ heißet." Doch ber Jurudgelaffenen Ungähliges Gewimmel Schwebt lange, gleich Amphibien, Dier zwischen Doll' und himmel Und singet: Misseremini! Bis sich wer sinbet, ber für sie Ein paar Siebzehner zahlet." —

Es fand auch Palinur sich hier:
Der kam und sprach: D lieber
Aeneas, schwärze mich mit bir
Den höllenfluß hinüber!
Ich bin sehr klein jest, schnupfe mich
Am andern Ufer wieber."

Allein bie Alte sprach: "Las ab, So was von uns zu siehen, Und warte, bis an beinem Grab Orei Wunder sind geschehen, Und man dich förmlich einst plombirt, So wird bein Leib, schön ausstafürt, Auf einem Altar prangen."

Doch Charon, ber die Reisenben Jeht sah, sing an zu sluchen, Und rief: Was habt, ihr Lassen, benn In unserm Reich zu suchen? Reint ihr, die höllische Camora Obscura sen für euch nur da, Um d'rin herum zu schnissen?" "Da kömmt nun alle Augenblick"
Ein Schnapphahn voller Quinten Zu uns herab, sucht hier sein Glud, Begast uns vorn und hinten, Zieht bann nach seiner Oberwelt, Und läßt von uns für theures Geld Zusame Lügen bruden."

"Der eine male und Teufel weiß,
Der andre ichwarz, wie Mohren,
Der findet unfre holle heiß,
Der andere gefroren:
Der bringt aus Furcht uns Opfer dar,
Und jener neunt uns offendar
Popanze für die Kinder."

Der fagt, wir waren wafferscheu Als wie die tollen hunde, Und der wirft Seelenmädlerei Und vor mit frechem Mudd; Der gibt und Schwang' und Pferbehaar Und jener fagt, wir fahen gar So aus, wie eure haburei."

So schnurrte fle ber Alte an: Allein fein Jorn war eitel; Denn flugs griff unfer fromme Mann In seinen seidenen Beutel, Und sprach: "Ihr werbet burftig seyn, Da habt ihr auf ein Paar Maas Wein; Geht, Alter, führt uns über!" Ber schmiert, ber fahrt zu gand und See: Denn sieh! ber graue Schimmel Rahm willig jeht die alte Fee, Und unsern großen Lümmel In seinen Rahn, ein kleines Ding, Das led schon war, und Baffer sing, Als wie ein alter Stiefel.

Das Waffer tam jest in ben Kahn Durch manche große Lüde; Da frug ber beld volleungst, ob man Das alte Zeng nicht stide? — Doch Charon (prach: "Seit, wie ihr wist, Webersahrt verpachtet ift, Wird nichts mehr repariret."

Sie kamen bennoch endlich wohl-Behalten über'n Strubel; Allein am andern Ufer boll Ein großer schwarzer Pudel; Der halt hier Wache auf der Streu, Und zwidt die Seelen, die vorbei Passiren, in die Waden.

Shon woll! Aeneas zitternb fich Bor biefem Hund versteden; Allein Madam rief; "Lusche bich!" Und warf ihm ohne Schreden Ein frisches Agnus Dei vor: Und sieh! der Pubel hing bas Ohr Und troch in seine Soble. Die Borhbll war ber erste Ort,
Den sie besahn in Eile:
Die Neinen Kinder hatten bort
Erbärmlich Langeweile,
Und weinten drum, hieher gebannt,
Im hohen Käglichen Discant
Ein unaushörlich Tutti.

Sie hielten hier nicht lang sich auf, Berließen bas Gewinmer
Von Linbern, und erblich brauf In einem schwarzen Immer
Das hochnothpeinlich Gericht,
Wo man ben Seelen 's Stäbchen bricht,
Und fle justificiret.

Sie mischten da fich in die Schaar, Und sahn und hörten manches: Als Richter sah hier Eskobar, Und Busenbaum, und Sanches. Dabei befand, als Auscultant, Mit taubem Ohr und offner hand Sich ein Auditor Rotw.

Dier schrieb auf eine Elechaut Ein Teufel alle Sanben, Und borten mußt' ein andrer faut Die Sändentax verfänden: Wie theuer nämlich hurerei, Und Meuchelmord, und Blutschand sep, Um absolvirt zu werden. Rlement, ber Königsmörber warb So eben vorgeführet, Er ward in ihrer Gegenwart Summarisch inquiriret: Und sieh, man absolvirt ben Wicht, Und zweiselt noch, ob man ihn nicht Auch heilig sprechen sollte.

Orauf wurde bem Triumvirat herr Merther vorgesühret,
Und von bem höllichen Senat
Sehr icharf examiniret;
Die herr'n votirten drauf, und da
Mard er per unanimia
Dem Teufel fibergeben.

Dierauf tam eine Frau, bie so In ihren Sohn entbrannte,
Daß fie, weil bieser vor ihr floh,
Den Dolch ins Herz ihm rannte;
Doch weil sie fromm gestorben war,
So durfte sie nur auf ein Jahr
Den Pollenschornstein fegen.

Dann eine andre, die ihr Mann
Durch Gelb jum Fall einst brachte,
Der als verkleibeter Galan
Sich selbst jum hahnrei machte;
Die friegte, weil ber Bille zwar
Sehr schiecht, boch acht ber Partus war,
Rur fieben Baterunfer.

hierauf Mabam Eriphyle,
Die nicht viel beffer bachte,
Und eine zweite Bethfabee
An ihrem Ehmann machte;
Die wurde, weil ihr herr Galan
Ein König war, bem Urian
Auf ewig überliefert.

Drauf tam Evabne, die fich kihn Das Leben einst verfürzte, Und sich zu ihrem Ehmann in Den Scheiterhaufen stürzte; Auch dieser ward mit scharfem Son, Daß sie der Inquisition Ins handwert griff, verwiesen.

Und bann Laobamia, die
Mit ihres Mannes Schatten
Sich noch aus. fauter Sympathie
Berfuchte zu begatten;
Doch weil sie um Bergebung bat,
So sprach herr Sanches "Transeat!
Sie war in der Berzudung."—

Aeneas schlich fich fort, noch eh Die herrn ihn observirten, Und kam seht in die Seufgallee, Wo die Berliebten girrten. Es wehten hier nur Seufzerchen, Und auf den Blumen gitterten, Anstatt bes Thaues, Thränen. Dier mußt' ein armer Seladon
Die hofen burch sich inicen,
Da war ein Donquischottden schon
Bereit sie auszuziehen;
Dort stand Petrart, ber arme Rarr,
Und sah, wie Laura sich ihr haar
In seine Lieber wickelt.

Auch die verlaffne Dibo fand Aeneas hier in Thranen. Er tüste gartlich ihr die hand, Und wollte sie verlöhnen: Doch die erzürnte Schöne griff Rach einer Rabel, und ba lief Der beld, so weit er konnte.

Und num begegnet ihm voll Schmerz Sichaus, Dibo's Gatte, Mit welchem er einst Dibo's herz Und Bett halbiret hatte. Der held erfannte ihn mit Mah': Denn ach, er sah euch aus, als wie Der Mond im erften Biertel.

Run fam er enblich jur Parthei Der helben, die im Trüben Und langen Rampf mit Tyrannei Und Aberglauben blieben. Und welche ber Berfolgung hand In biefe Gegend hergebannt, Um ba nun auszuschnaufen. Biel ruhiger als in Paris Schlief hier bei seinem Bruber Der Hugenott, und Luther hieß hier nicht zum Spott ein Luber: Und, frei vom blutigen Komplot, Aß ruhig hier sein Besperbrob Der Franzmann mit bem Wälfchen.

Und hier ereiferte gewiß Sich tein zelot'icher Schreier Domingo's für ben Glauben bis Jum Scheiterhaufenfeuer:
3m Kuhlen gingen hier einher Die frischgebratnen Martyrer Aus Liffabon und Goa.

Kein Synobus ließ hier bem huß Die Finger mehr verbrennen, hier durfte sich Kebronius Bei seinem Namen nennen; Und auch der ehrliche Jean Jacques' Sucht' hier, ohn' allen Schabernack, Rach Wahrbeit und nach Kräutern.

Indes ftach schon die Sonn' erhibt Die Menschen auf die Köpfe, Und gudte durch den Schornstein jeht In ihre vollen Töpfe. Da sprach Sphille: "Schon zwölf Uhr Borbei, und wir sind immer nur Roch in der höll'schen Borstadt!" "Du siehst hier, suhr sie fort, vor dir Zween wohlbetretne Pfabe; Der gehet nach Elhstum hier, Und jener führt gerabe Zur großen Tartarei uns hin, Wo Luzifer von Anbeginn Als Tartarchan regieret."

Der helb sprach: "Zeigt mir vor ber hand Die höllischen Kalmuden:
Das himmlische Schlaraffenland
Will ich hernach beguden."
Da führte nun die Priesterin
Jur Teufelsburg ben helben hin,
Die sleben Thore hatte.

Am ersten Thore fing man icon Die Arommel an zu rühren, Und eine ganze Legion Bon höll'schen Grenadieren Racht' unsern beiben Fremblingen Parade mit hellglühenden Kanonen auf ber Schulter.

Sie waren equipirt, als wie Gewöhnliche Soldaten, Rur mit dem Unterschied, daß sie Die Idop am hintern hatten: Sie waren roth und schwarz dazu Montirt, ganz à la Marlborough, Wie untängst unster Damen. Sie prasentirten bas Gewehr Bor unserm frommen helben, Und dieser ließ bei Lugifer Als Reisender sich melden; Der war so gnädig und befahl, In seinem Zuchthaus überall Ihn frei herum zu führen.

Die große höllenkuche sah
Der held nicht ohne Regung.
Biel tausend hände waren ba
So eben in Bewegung,
Um für bes Satans ledere
Gefräßigkeit ein groß Soupe
Auf heute zu bereiten.

Als Oberfüchenmeister stand
Mit einem Berz von Eisen
Dier Pater Rochem, und erfand
Und ordnete bie Speisen.
Er ging beständig hin und ber,
Und kommandirt als Oberer
Das Küchenversonake.

hier sott man Bucherseelen weich, Dort wurden Abvotaten Gespidt, da sah man Domherrnbauch' In großen Pfannen braten; Ind bort stieß man zu löstlichen Kraftsuppen die berühmtesten Genies in einem Mörser. hier bödelt man Pralaten ein, Dort fritassitt man Fürsten, Da hadt man große Geister Mein Bu Cervellate-Bursten, Da hangt man Schmeichler in ben Rauch, Und räuchert fie, bort macht man auch Aus Kutschreielen Rostbeef.

hier ftedt ein Ariftoteles
Im Rohl bis an bie Füge,
Und bort breht fich Origines
Als ein Rapaun am Spiege:
Daneben trabt ein Rezensent,
Und aus ben süßen herrchen brennt
Man borten Judertanbes.

Der richtet feige Memmen zu, Und brat fie wie die hasen, Der tocht ein töftliches Ragout Aus lauter Schurkennasen: Der gibt ein paar Tyrannen hier Mit Menschenblute ein Alystir, Und macht aus ihnen Plumen.

hier badt man feines Butterbrob Aus weichen Menschenseelen, Statt Arebsen siebet bort sich roth Ein Schod von Karbinalen; Der macht Gelde aus Mitlingen, Und bort hosiert ein Teuselchen Als Bod Diabolini. Bu biefem Mahl ließ Lucifer Den frommen helben laben; Allein Aeneas bantte fehr Für alle biefe Gnaben, Und extusirte sich bamit: Er habe seinen Appetit Auf lange Zeit verloren.

Ohn' also hier auf Appetit
Rach Sollensteifch zu warten,
Ging er, um Luft zu schöpfen, mit
Madam in Satans Garten.
Sie fanden ihn abscheulich schön,
So gut war mit dem Gräßlichen
Das Schöne hier vereinigt.

Der hölle flebenfache Racht,
Die nie ein Thau befeuchtet,
Bar hier in fürchterlicher Pracht
Mit Bongenfett erleuchtet.
Ein Stud Jumination,
Das manche schwere Million
Den Chriften schon getoftet.

Die wunderschönsten Blumen sah Man in den Blumenbeeten; Als Teufelsaugen glübten da Leichtfertige Koletten, Und dort saf, ohne Jopf und Schopf, Ein Stuberchen als Todtentopf Auf einem Teufelsabbis. Die Damen, die bereinst die Scham In Buchschen bei fich führten, Und sie, wenn sie die Luft antam, Sich auf die Wangen schmierten, Sah man als Feuerrosen hier, Und ach: sie überglühten schier Das Abendroth ber hölle.

Dier winften alte Jungferchen Umfonft als herbstzeitlofen, Da wiegten fich Mifttaferchen Auf feilen Stabiofen, Dort paradirten Konige, Matreffen, Grafen, herzoge Als Amfterbamer Tulpen.

Dier auf ben Baumen zitterten Statt Espenlaub Solbaten, Die einst sich aus bem seinblichen Gebräng gestüchtet hatten: Und statt ber Rachtigallen plärrt Im tausenbstimmigen Konzert Ein Mönchschwarm bort die Mette.

Allein nichts glich ben Statuen, Die hier sich ließen sehen: Man sah hier bie lebendigen Originale stehen Bon Leuten, die die Oberwelt In Cepia für theures Geld Auf Postamenten ehret. Die Manner, die in's schwarze Buch Der Menscheit sich burch Thaten, Belastet mit der Erde Kluch, Einst eingeschrieben hatten, Die sah man hier auf seurigen Piedestalen glübend stehn,

Sich selbst zum ewigen Denkmal.

In großer Glorie ftand ba Mit feiner frommen Schwester Pachomius, ber Urpapa Der Mönch, und Ronnenflöster, Und trug, jur Erbe tief gebüdt, Und wie vom schwersten Stein gebrückt, Den Fluch von Millionen.

Dann auch die bösen Pabste, die, Um Blut nicht zu vergießen, Am Feuer der Orthodoxie Die Keher braten ließen: Als ewiges Auto-da-se Stand drum hier auch der spanische Mordbrenner, Sennor Brandthurm.

Der erste Menschenjäger, ber Gleich Thieren Menschen jagte, Der erste weiße Teufel, ber Die armen Neger packte, Die standen beibe glübend hier, Und riesen laut: "Ihr Schinder, ihr! Lernt boch das. Jus naturæ!» herr höllenbrand, ber einst bie herrn Im schwarzen Rod so plagte, Und selbst ber Liebe Predigern Das Lieben untersagte: Der lag auf einem Kelsen hier, Und ach, ber Geper ber Begier Frift ewig ihm am herzen.

Und als ein zweiter Jupiter, Mit nachgemachten Blipen, Mußt' hier auf seinem Throne sehr Ein Franzistaner schwiden, Für das erfundne Pülverchen, Das Meuschen frift zu tausenden, Und schwarz ift, wie sein Rame.

Auch Tonti, ber bie Sterblichen Das kottospielen lehrte, Und burch getäuschte hoffnungen Der Menschen Elenb mehrte, Den lehrte hier Tifiphone Mit einer Ruthe beffere Aequationen machen.

Und ber jum feinblichen Duel Der Zeit, die lang ihm worden, Die erste Karte als Kartel Geschickt, um fie zu morben, Der spielte mit der Ewigkeit hier um den letten Stich schon seit Dehr als vierhundert Jahren. Mabam Sorel, die einst im haar Den ersten Schmud getragen, Und auch Rieopatra, die gar Einst Perlen trug im Magen; Die büsten ihre theure Luft, Und trugen hier um hals und Brust Die schönften Feuersteine.

Doch als sie weiter einen Mann An Ohren, Ras' und Armen Berstümmelt und zerriffen sab'n, So frug ihn voll Erbarmen Der held: "Du armer Rarr, was hast Denn du gethan? Du bist ja fast Wie Marshas geschunden!"

"Ich bin ein Zesuit, sprach er, Der Rlassiller ebirte, Doch jeben bieser herr'n vorher Rit frommer Danb taftrirte: Und wie ich ben Ovibius Der Welt gab, so verstümmelt muß Ich hier mich probuziren."

Allein nichts fand er gräßlicher Im gangen Sollengrunde, Als eine Koppel wüthiger Ergrimmter Fleischerhunde, Die mit heißhungriger Begier Aus einem Menschenschädbel hier Das hirn, gang warm noch, fraßen. "Wer sind benn biese Bestien,"
Begann ber held zu fragen:
"Die hier zu ganzen Dubenben An einem Schäbel nagen? Und ach! wer ift ber arme Tropf, Der ben Kanalien seinen Kopf Zum Futter geben mußte?"

"Rachbruder find (erwiederte Sphille) biese hunde,
Das allerunverschämteste Gezücht im höllenschlunde,
Das stets nur nach Autoren jagt,
Die Armen bei ben Köpfen padt,
Und ihr Gehirn verzehret."

"Auch ich, verset Aeneas, bin Richt sicher vor ben Thieren," Und ließ von seiner Priesterin Sich eilenbs weiter subren. Radam Sphille ging voraus, Und wies ein großes Bogelhaus Ihm wies die ging voraus,

hier fanb ber helb bie gange Schaar Der Aner, Iner, Iften In einem Käfig, unzählbar, Als Papagenen niften : Sie bisputirten allerhand, Wovon ber helb kein Wort verstand Als bie und ba ein — "Spiebub!" Drauf fah ber helb am Ende noch Auf einem haufen, größer Als der vom Römer-Mift, jedoch Richt um ein harden beffer, Das übrige hier mobernde Und täglich fich vermehrende Auskehricht unfrer Erbe.

Und follt' ich, liebe Damen, um Die Zeit euch zu vertreiben, Euch all ben Mift, ber hier herum Beifammen lag, beschreiben, So mustet ihr zum mindeften Dazu mir eure Jüngelchen, Die nie ermiben, leiben.

Voll Schreden, Angst und Furcht verließ Der helb ben Ort ber Buse, Und kam jest in das Paradies Der ewig frohen Muse, Wo man, auf Rasen hingestredt, So gang die sübenne schmedt Des selfgen Kar niente.

Dier trug um jebe Jahreszeit
Das Firmament, zur Freube
Der herrn Etpfier, ein Kleib
Bon himmelblauer Seibe,
Mit sanstem Purpurroti verbrämt;
So wie wenn sich ein Mäbchen schämt
Bei offenen Garbinen.

Das Baffer war hier Milchtaffee, Das Erbreich Chotolabe, Gefrornes aller Art ber Schnee, Die Seen Limonabe, Der Rasen lauter Thymian, Die Berge Juderhut und bran Die Felsen Judertanbel. Champagner, Sett und Meth sah man An ben Kastaben schäumen, Es wuchsen Torten, Marzipan Und Karpfen auf ben Baumen; Die Flüsse führten Wein und Bier, Und Maulwursshügel waren hier Die töftlichften Pasteten.

Gebraten kömmt hier ein Fasan,
Das Sauerkraut zu zieren;
Gespielt läuft bort ein haf' heran
Und fleht, ihn zu trenchiren.
dier legt die henn' auf den Salat
Ihr Ei, bort wälzt ein Schwein, anstatt
Im Roth, sich in der Sauce.

Dier friegt ein armer Schüler, statt Des Brobs, Pralatenfutter, Da haut ein waderer Solbat Sich ein in Kaf' und Butter; Dort schifft ein Abmiral baher Auf einem ganzen rothen Meer Bon töstlichem Burgunder.

Gold gab's, wie Mift, und boch hieß man hier niemand Ihro Gnaben:
Die Bantozettel brauchte man Nur auf den Retiraden,
Und o, Brillanten trug man hier
An jedem Kinger, größer schier,
Als unfre Quabersteine.

Man sah hier Menschen aller Art: In Jaden und Soutanen, Mit langem und geschornem Bart, Mit Mügen und Turbanen, Mit hüten von verschiebnem Schnitt, Doch ach! sehr wenige nur mit Biretten und Alaren.

Dier flochten Jungfern einen Kranz Der Jungferschaft zu Ehren, Da hüpften sie im Reihentanz Bei ber Musit ber Sphären; Dort zog ein frommer Chemann Die Ehstanbshosen wieber an, Die einst sein Weib getragen.

Dier schmauchen Solon, Wilhelm Penn, Confuz und Joroaster, Und Montesquieu beim himmlischen Biertrug ihr Pfeischen Knaster, Und lesen bann, wenn ihnen sehr Die Zeit lang wirb, ben Erlanger Und Schlözers Staatsanzeigen.

Sanct Lode hier anatomixt Bis auf die ersten Keime Die Wahrheit, dort realissitt Sanct Plato seine Aräume, Da lehret und katechisitt Sanct Sokrates und dirigirt Die himmlische Rormalschul. hier fingt beim frohen Dichtermahl Anakreon Gleims Lieber, Und bort umarmen Juvenal Und Swift sich als zween Brüber, Da stimmt man Klopstods hymnen an, Dort trinkt Poraz und Luzian Auf Wielands Wohlergeben.

Sier bisputiret über Bahn
Sanct Pyerfo mit Sanct Leffing;
Und ba begleitet Offian
Mit seinem Porn von Messting
Ein Lied von Reist, bort greift homer
Auf seiner harse hin und her,
Und singet bie Lenore.

Dier kann an einer Opera
Sich Ohr und Auge weiben,
Da spielet Sanct Cecilia
Ein groß Konzert von Hapben,
Und borten singen Engelchen
Andersen Aufleiten
Allebren Allebuia.

Drauf fahn fle noch die himmlischen Und großen Raritaten : Als — Pfarrer ohne Röchinnen Allein in teuschen Betten, Poeten ohne Eitelleit, Dann Reiche, die bas Geben freut, Und Fürften ohne Buhlichaft. Und alle biese Glüdlichen,
Die unter Ebens Baumen
hier, frei von allen Krantungen,
Die Ewigfeit burchtraumen,
Die gingen hier en neglige,
Und hatten muffelinene
Schlafhauben auf ben Köpfen.

Ann dacht Aeneas erft baran, Anchifen nachgufragen. Er frug ben nächsten besten Mann: "Rann mir ber herr nicht fagen, Wo hier mein derr Papa logier? Er hat hieher mich imptirt, Und beist: herr von Anchifes."

"Der wohnt im Wirthshaus bort, wo man Den besten Leihe schenket,
Der so besossen machen kam,
Das man an nichts mehr benket:
Die Seelen, welche von hier fort
Maschiren mussen, trinken bort
Roch ben Johannissegen."

Aeneas lief in's Wirthshaus hin, Genannt jur goldnen Tonne, Und kaum erblicht Anchifes ihn, So rief er voller Monne: "Ru, bift du endlich einmal da? Schon glaubt' ich dich in Evdia So gut als eingebödelt!" "Ich habe bich hieher citirt, Um bir, was aus ben Racen Der Römer einst noch werben wirb, In nuce sehn ju lassen. Drum fomm auf ben Altan zu mir herauf, mein Sohn, ich will bir hier Die funftigen Römer zeigen."

"Sieh ba auf jene Wiese hin: Jween Knaben, die sich baren, Die werben, ehe noch am Kinn Die haare ihnen wachen, Dereinst an beiner Römer hof — Der als ein kleiner Erzbischof, Und ber als Bischoff glängen."

"Dem wird bas Pabstthum sein Papa Einst erblich hinterlassen, Und den wird seine Frau Mama Jum Pabste machen lassen, Eh' er in's Mannesalter tritt, Und dem dort küßt man gar schon mit Iwbls Jahren den Pantossel."

"Der hier wird einst die weltsichen Monarchen imitiren, Und sich der erste für Souvrain, Gleich ihnen, beklariren: Ja, was kein König prätenbirt, Sogar sein eigner Bater wird Papa ihn schelten müssen." "Der hier wird einst ben Erbenball Mit Abfahrtgelb besteuern; Und ber die Woche ein paarmal Den Stocksich sehr vertheuern: Dort bein herr Ramensvetter wird, Wenn er bereinst in Rom regiert, Rach bir sich Pius nennen."

"Der wird mit Dispensation Und Indulgengen handeln, Und jede Absolution In baares Geld verwandeln, Und der bort mit dem Judashaar Berschachert dir bereinst sogar Die pähstliche Tiare."

"Auf ben hier harrt ein schrecklicher Rrieg über bie Rapuben:
Dort unter bem wird man nicht mehr Die Engellänber fluben;
Bon bem, ber hier Tobad schnupft, wird Der Schnupftobad einst fonbemnirt,
Bon ienem bort bie Bibel."

"Doch fieh! bort zeiget fich am Strom Ein Mann von feltnen Gaben;
Denn biefer Lieutenant von Rom
Wird einft bie Recheit haben,
Mit einer hand bie Mächtigen
Der Erb' und mit ber anberen
Den himmel selbst zu paden."

"Er halt wie Jupiter bie Belt Mit feinen Augenbrauen,
Und wird, wohin fein Blid nur fällt,
Jerftören ober bauen;
Denn fieh nur, fieh! bie mächtige Gebogne Raf', und brauf bie Plenitudo Potestatis!"

"Er wird fich eine zweite Kron' Um feine Kappe winden, Und dann sich eine Ruthe von Gestähltem Eisen binden, Damit wird er, wie irdene Gefaffe, bann die Könige Zu tausend Scherben schlagen."

"Zwei Schwerter werben immer fest In seiner Scheibe fteden:
Sein Reich wirb er von Oft bis Weft, Der Sonne gleich, erstrecken,
Und seine weisen Sahungen
Bis auf ben allergeistlichsten
Artitel — auf die Müngen."

"Mit ihm beginnt ber Christenheit Das goldne Zubiläum: Da läuft benn alles weit und breit Zum römischen Te Deum. Und singt den Panegyrifus: Deil, heil dem Bonisajus, Qui nihil doni fecit!" "Und o, wer wird dich ungenannt, D Koffa, präteriren! Du wirst zu Wasser und zu Land Als ein Korfar regieren: Und wenn du, hocherlauchter Fürst, Einst dieses handwerts mube wirst, Wirst du ein Reitsnecht werben."

"Der bort, ein zweiter Julius, Bird Cafarn imitiren, Und in Pontificalidus Armeen lommandiren, Um zu beweifen, als ein held: Sein Reich sey nicht von bieser Welt — Sudaudi — unterschieden."

"Doch ber wird mit bem Feberfiel Weit trefflicher handthieren, Und jedem, ber's erobern will, Ein schnes Land cebiren. Mit Königen wird er so, wie Im Schachbrett, und mit Kronen wie Mit haselnüffen spielen."

"Und bort ber finftre ftolze Mann Bird einst fehr wenig lachen; Er wird sein Schwert — man fleht ihm's an — Jum henterschwerte machen; Das größte Monument, bas je Die Ehrbegier fich meißelte, Bird er fich selbst errichten." "Dier siehst bu endlich einmal den Dir oft versprochnen Weisen: Ihn wird, als den Gesegneten, Die spate Rachwelt preisen. Bas einst Boltar ihm bedicirt, Und die Sorbonne condemnirt, Wird er als Weiser schähen."

"Doch sieh! bort tommt ber größte Mann, Der, wenn man ihm's vergönnte, Uns, was Rom Boses je gethan, Bergeffen machen tonnte: Er wird ben heil'gen Müßiggang, Der ein Kunftheil bes Jahrs verschlang, Jum Bohl ber Menschen mindern."

"Es wird einst ben Giganten gleich, Ein Orden auf sich thurmen, Der wird, wie sie, bas himmelreich, Und Kirch' und Staat bestürmen: Und bieser mächtige Koloß Wird, so wie Aroja, lang dem Stoß Der Kürsten widersteben."

"Dem argen Bolle wird er led Dereinst bie Hälse brechen, Und unsere Parvistenböck" An ihren Lehrern rächen; Allein nur zeigen, ach, wird man Der Welt ben eblen theuern Mann, Und ihr ihn wieder nehmen." So ließ er alle Römlinge Die Mufterung paffiren, Drauf führt' er beibe Reisenbe Zu zwei verschiebnen Thuren: Die eine war von Elfenbein, Die andre von ben hirschgeweih'n Zweibeiniger Zehnenber.

Durch biese konnte nun getrost Der helb nach hause geben. Er ließ vom nächsten Oft-Süb-Oft Sich nach Rajeta weben. Dort, liebe Leser, mag er benn, Go lang, bis wir ihn wieber sehn, Gemach vor Anter liegen.

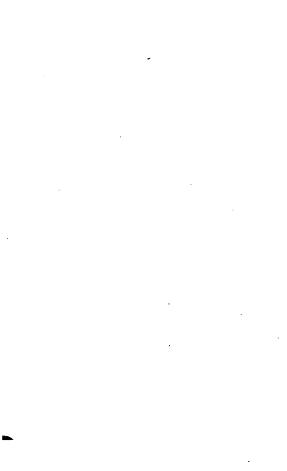

Siebentes Buch.

## Inhalt.

Bie ber fromme Deld Aeneas endlich in Belfchland anlandet, und wie fich ob einem frommen Teaum bes Ronigs und einem gottlofen Bundlein ein blutiger Rrieg entspinnen that, Eh fich ber held von hier begab, Ließ er noch seiner alten, Bierfüßigen Amme, beren Grab bier war, Exequien halten: Die Ziege war ein gutes Thier, Orum hatt' Aeneas fich an ihr So lämmchenfromm gesogen.

Die nächste Racht, ba Meer und Wind Ein Bischen quiescirten, Ging unser helb und sein Gesind Zu Schiff. Es convoirten Zephyre ben Trojanerschub, Der Mond ging als Laternenbub Boran mit ber Laterne.

Auf einmal sah ber Schiffertroß
Auf seiner naffen Fährte
Ein Eiland, und ein prächtig Schloß,
Das Eircen zugehörte:
Frau Eirce nannt' es Mon Bijou,
Das Eiland aber selbst ward Trou
Madame zubenamset.

hier travestirt bie Zauberin Die herren Passagiere, Die hin nach biesem Eiland ziehn, Zum Spaß in lauter Thiere: Da ift fein Bolf, tein Menschenstand, Den sie mit zauberischer hand Richt metamorphosiret.

Dier fingt fein Golbichmibbub' als fint Ein junger Engellänber,
Dort schimpfet als ein Rohrsperling Ein toller Rieberlänber,
Als Bindspiel läuft hier ein Franzos,
Dort bittet ein hollandertroß
Als Frösch' um einen König.

Sier kommt als Truthahn ftolg ein Don Sibalgos angeschritten, Ein Deutscher als Chamakeon Schnappt bort nach fremben Sitten, Als Faulthier schläft ein Römer hier, Berwanbelt in sein Murmetthier Tangt bort ein Savonarbe.

Als Gimpel singen hier im Saal Sehr schof zwei Eminenzen, Dort wiehern in bem Pserbestall Ein Dutenb Excellenzen: Rabetchen hüpsen hier als Sibh', Dort muß ein nieblicher Abee Als Pubel apportiren. Dier heult ein hungrig Dichterlein Mit Wölfen in die Wette, Dort gehn Sanct Franzens Jungerlein Als Schwein in Koth zu Bette. hier brullt als Stier ein Prebiger, Da brummt ein altes Weib als Bar, Dort schreit ein Rathsherr: Iha!

Aeneas, um nicht auch als Schaf Am Ufer hier zu grafen, Bat den Aeol, er möchte brav In seine Segel blasen: Er floh in Angst, und glaubte schon Allhier als Schöps aus Ilion Sein griechisch Ba zu blöden.

Aurora farbte nun bas Meer
Mit ihrem Rosenschimmer,
Trieb ihre Füchse vor sich her,
Und stieg in ihren Schwimmer.
Auf einmal hielt Aeol, der Schuft,
Den Athem ein, still ward die Luft,
Und alles litt an Minden.

Raum einen ftarten Buchfenschuß Den Schiffen gegenüber, Umarmt' ein großer gelber Fluß Das Meer; es war die Tiber; Der helb erkannte gleich den Strom, Der alles Gold ber Welt nach Rom Auf seinem Ruden schleppte. Run lanbet an bem nahen Strand
Die ganze Karavane 
Aeneas stieg sogleich an's Land
Wit einer weißen Fahne:
"Kraft Constantins Donation,"
Rief er, "nehm' ich für meinen Sohn
Besit von biesem Lande."

Ihr Lefer werbet nun ein schwer Und schön Stud Arbeit sehen: Aeneas wird die Rutuler Wie Gras zusammen mähen; Denn nichts nimmt mehr die Köpfe ber, Als wenn zwei herrn von ungefähr Um Land und Weib sich zanken.

D Mars, verleiß mir jebo Muth,
Und hilf mir hau'n und fciefen;
Aus meinem Febertiel foll Blut,
Anftatt ber Tinte, fließen:
Und Damen, bie hier etwan fich
Bor blogen Schwertern icheu'n, bitt' ich,
Das Büchlein weggulegen,

Damals regiert' in Latien Latinus. Diefer König Macht', außer einem Töchterchen, In diefer Welt fehr wenig. Er aß und trant, ging nie zu Kuß, Und war, laut bem Quæ maribus, Des männlichen Gefclieches. Des Königs Töchterlein war ichon, Und auch ichon flud geworden; Drum ließen jest flich Freier fehn Bon Oft, Sub, West und Norden: Denn wer aus unsern großen herr'n, Wenn es brauf ankommt, trägt nicht gern Zu gleicher Zeit zwei Kronen?

Allein, die Königin, die man Die Bielgeliebte nannte, Beil vor ihr jeder Unterthan, Ale wie vor'm Teufel, rannte, Die hatte, wie es pflegt ju gehn, Schon einen Mann fich auserfehn Für ihre Diß Lavenbel.

Pring Turnus war's, von beffen Bart Sie sich ein heer von Enkeln Bersprach, ein Mann von feltner Art, Ausein so start von Schenkeln, Daß man in's Dhr sich raunt', er sen Aus seines Baters Liverei Aum bringen avanctiret.

Allein bem alten König hatt', Als er einst zu Loretto Um einen jungen Rachwuchs bat, Geträumt, ihm werd' ein Detto Beschert in einem Töchterlein, Um biese werde bann einst frei'n Ein frommer Prinz aus Troja. Auch hatt' ihm ein Prophet, ben er Dereinst barum befraget — Und bas war zwertäffiger Als Ziehen — weißgefaget, Die Erbe bis an's Land ber Ens Berb' unter feines Töchterchens Pantoffel einst noch beben.

Miß Fama weilte nicht, bieß all Aeneen anzubeuten: Allein er ließ ein großes Rahl Bor allen zubereiten: Denn, ach! fein Magen fchrie fo laut, Daß er barüber Apron und Braut Und Latium nicht börte.

Doch als sie bei ber Suppe schon Im engen Kreis gesessen, Da hatte man in Ition Das Tischzeug rein vergessen; Sie halsen flugs sich meisterlich, Und schnitten Löffel, Teller sich Und Vecher aus Kommisstrob.

Jum Schluß ber Tafel rief Astan:
"Leer sind nun Kich" und Reller;
Doch höret mich! ein braber Mann Frift auch noch seinen Teller!"
Des Prinzen Wis als Butter ftrich
Run jeder auf's Kommißbrod sich,
Und würgte es hinunter. Aeneas, ber mit frommer hanb Den vollen Beder fcwenkte, Rief: "Sep gegrußt, gelobtes Land, Das uns die Borficht fchenkte! hier bauen wir ben Batikan, Drum last uns erft bieß Kanaan Bon blinden heiden fäubern!"

Drauf fanbt' er Boten, bie mit Ffeiß Das Lanb recognoscirten,
Und biefe tamen voller Schweiß Jurud und rapportirten:
Dier fprace jedermann Latein,
Drum mußten hier anfäßig fenn
Lateiner ober Ungarn.

Der held ließ nun fein ganges heer Die Insimam ftubiren, Und die Geschickteften in ber Rhetorik ererciren: Kings war mit hulfe bes Le Jay, Und eines Cornu copise Ein Dupend Redner fertig.

Die zogen in Procession,
Geziert mit Lorbeerfrangen,
Bis hin vor bes Latinus Thron,
Der eben Aubienzen
Den Böllern seines Reiches gab;
Sein Scepter war ein Bischofstab,
Sein Rleib ein Bespermantel.

Bur Rechten saß ihm fein Souffeur, Ein Pfaff mit schwarzem Kragen: Der rief die jungen Redner her, Ihr Pensum aufzusagen, Und vor des Königs Majestät Begann jest laut mit Gravität Wie folgt, ihr Cicerone:

"Bir kommen, Serenissime!

3u bir, als reichem Praffer!
Berleih' uns Benignissime
Ein Bischen Luft und Baffer!
Bir brannten im Diluvio
Bor Troja wie bas liebe Stroh
Beinah zu Staub und Afche."

"Drum, Domine exaudi nos Und unsern großen helben, Der nie ein Tröpschen Blut vergoß, Und — ohne Ruhm zu melben — In beinem ganzen weiten Staat Gewiß nicht seines gleichen hat An Frommseit und Courage."

"Laß bir auch unfre Munora Gehorsamst prasentiren: Mit diesem großen Nesser da Ließ Priam sich rastren, Sieh diesen Ramm der hetena, Es sind noch drauf die Funera Schnellsüsiger Arojaner." "Den Sieger heftors fant Ulpf
In biefen Beiberröden:
In biefer schönen Scheibe ließ
Sein Schwert held Paris fteden:
Dieß Fingerhutchen sammelte
Die Thranen ber Andromache
Um ihren theuern Gatten."

"Sieh, auch Tiaren bringen wir Dir mit aus unserm Troja: Drum nick und Supplikanten hier Ein allergnäbigst: O ja! Du — bist ein Rex in Solio, Wir arme Nare'n in Folio, Drum sey und gnäbig, Amen!"

Der Rönig faß ba wie ein Stod Mit flierem ftarren Blide, Drum hielt fich icon ber fcmarge Rod Bereit zu ber Replife : Allein am Enbe faßten boch Des Lönigs Majeftat fich noch, Und fprachen allergnabigft :

"Ja, ja! wir fagen herzlich gern Ju euern Bitten Amen! Sagt bem Aeneas, euerm herrn, Biel Schön's in meinem Ramen: Er foll mir recht willfommen feyn, Wenn er mit einem Gläschen Wein Bei mir vorlieb will nehmen." "Er ift ber Mann, ich mert" es schon, Den Gott mir ausersehen, Durch ihn, als meinen Schwiegerschn, Wird mir mein Traum ausgehen. Sagt ihm: b'Lavenbel sen schon alt Genug fur ihn, er soll nur balb Jum Großpapa mich machen!"

"Sagt ihm: er fey mein Tochtermann, Und das, so wahr ich lebe; Er tomme nur, mein Mit-Tyrann, Daß ich die hand ihm gebe;" (Denn wisset por Parenthosin: Auch gute Kürsten hieß man kuhn Tyrannen, sagt Ruaus.)

Der König war so froh anjeht, Als säß er schon im himmel, Er schickt Aeneen noch guleht Zwölf wohldressirte Schimmel, Weiß wie der Schnee, sie waren all Aus Eircens oberwähntem Stall, Und lauter Excellengen.

Sie waren prächtig equipirt
Mit purpurnen Schabraden
Mit Blumen um und um brobirt
Gleich unfern Mobefraden.
Des Königs Bilb en Medaillon
ding jedem als Prätenston
Bis auf die Bruft hinunter.

Run wären also Fried' und Ch' —
Und auch dieß Wert — geschloffen;
Allein Frau Juno schüttelte
Den Kopf und machte Glossen,
Und hielt, in ihr Bouboir versperrt,
Worin nur ich ihr zugehört,
Dies Selbstgespräch barüber:

"Bas? mir, die sethst bem Donnerer Die hosen weggenommen, Mir soll jest so ein Sterblicher hans hasenfuß entsommen? Mir, als ber himmelskönigin, Kährt eine Memme burch ben Sinn; Pfui schäme bich, Frau Juno!"

"Rein, nichts, bei meiner Ehre, nichts-Soll unversucht mir bleiben, Um bir, elenben Taugenichts, Den Kipel zu vertreiben. Und hören mich bie Götter nicht, So soll ber Teufel bir bas Licht Bei beiner hochzeit halten."

"Jum mindiften foll mein Turnus brav
Dein Efelsfell bir gerben,
Und beine Braut, das dumme Schaf,
Mag dann mit Blut fich farben:
Denn glück's dir auch am Ende noch,
So will ich eine Weile doch
Dich erft herumtarbatschen."

Run forberte Frau Jupitrin
Die Furien aus ber Solle:
Und sieh, auf ihr Geheiß erschien
Erinnys auf ber Stelle.
Ganz nach ber neusten Mobe war
Der Furie Put: ihr Schlangenhaar
Getraust in hundert Cocken.

Die heiße höllenstamme hater
Ihr Antlis icon brongiret,
Ihr Rleib war ichwarz und nakarat,
Mit Drachengrun punktiret.
Die ichlappen Ziben, wohlberwahrt,
Die stedten nach ber neuften Art
In einer Flortrompeuse.

Die sollte Latien entzwei'n Ju haß und blut'gen Kriegen: Sie ging ben Borschlag willig ein; Denn ihr war an Intriguen Und Lift ber Teufel selbst nicht gleich, Drum hieß sie auch in ihrem Reich . Die böllische La Motte.

Sie machte sich sogleich bavon, Amaten auszuhehen: Die ris den Ehkontrakt, der schon Geschrieben war, in Feben, Schlug ihn dem herrn Gemahl um's Maul, Und Mis Lavendel mußt' ein Gaul Ins nächke Kloster tragen. Da konnte sich Mamsell nun satt An ihrem Siegwart herzen, Sie trug, wie Mariane that, Pleureusen in bem herzen, Und an Aeneen zeigte sich Ihr schon im Geist ber jammerlich Erfrorne Rapuziner.

Auch zu Prinz Turnus trug die Fee Der hölle schwarzer Flügel:
Der lag auf seinem Kanapee,
Und schnarchte, wie ein Igel,
Sie ließ dem Eisersüchtigen
Run folgendes Spettatel sehn,
Bersteht sich blos im Traume.

Er fah, und glaubte zu vergehn, Aeneens Liebgetändel Bei seiner angebeteten Geliebten Miß Lavendel. Er hörte ihrer Seuszer Anall, Sah, wie der held auf dieß Signal Die Kestung attaquirte.

Sah, wie er die Rebouten balb Mit feinen Lippen fturmte, Bald fich in einem hinterhalt Bor ihrem Fächer fchirmte: Und dann die große Batterie Wit ausstudierter Strategie Faft ganglich bemontirte; Wie er ein leichtes Corps voran Erft weislich betaschirte. Und mit den Kürassieren bann Bebächtlich nachmarschirte: Wie kein Berhad, kein Ravelin, Ja selbft kein blinder Lärmen ihn Im Approchiren schreckte:

Wie er bie Festung allgemach
3um Rap'tuliren brachte;
Sah schon bie weiße Fahn' — und ach,
3hr Götter! hier erwachte
Der arme Rarr aus feinem Traum,
Sprang aus bem Bett, und faste taum
In Eisersucht fich selber.

Er tobt' und fluchte fürchterlich Bei allen Sakramenten, Daß selbst Italiener sich An ihm erspiegeln könnten: Es schäumte wild ihm Mund und Kinn, Als hatte sein Barbierer ihn So eben eingeseifet.

Der Kniff ber Furie schlug nicht fehl, Denn in ber ersten Gabrung Schrieb er ein blutiges Kartel, Statt einer Kriegeertlarung, Und forberte ben helben brin, Den König und bie Königin heraus vor seine Fuchtel. Die Furie ließ sich nun auch bin zu ben Trojern tragen:
Da unterhielt, nach Bringenbrauch, Astan sich just mit Jagen.
Den Umstand wuste sie nun gleich Bum trefflichsten Ministerstreich Rach ihrer Art zu nüben.

Die Försterin bes Balbe, wo er Sich jeht im Schiegen übte, Besaß ein Schnöden, bas sie mehr Ale ihren Ehmann liebte; Es war ein Bologneserchen Und just so zottelhaaricht schön, Wie unfre Damentopfe.

Dieß hunden trant mit ihr Raffee Und fraß ihr aus bem Munde, Oft suchten fie einander Flöh', Und scherzten manche Stunde. Daß hausgesind in Corpore Schien nur ber kleinen Bestie Im haus allein zu bienen.

Der fleine hund ging eben seht Mit einer Magb spazieren: Ustan, von Ruhmbegier erhipt, Kann sich nicht moberiren, Sieht bieses hündchen lobesan kur einen kleinen göwen an, Und pfeifet seinen hunden. In biese war ber Teufel, ber Schon vor zweitausenb Jahren Einst in die Schweine suhr, nunmehr Mit aller Buth gefahren. Die zansten nun ben armen hund Den Pelz, und schidten kahl und wund Der Alten ihn nach hause.

Pot himmel tausend! was entstand Darob nicht für ein Zetter, Die Alte griff nach einem Brand, Und tobte wie bas Wetter: Und sieh, bas ganze hausgesind Griff nun, vor Wuth und Taumel blind, In Eile zu ben Wassen.

Die Kriegswuth tam ber Rüchenmagb Am ersten in bie Abern, Sie griff mit Ingrimm unverzagt Rach einem naffen habern : Die morbgewohnte Köchin nahm Ein Rubelbrett zum Schild und tam Mit einem Tangen Bratspieß.

Der hausknecht, ber just Scheite Mob, Lief her mit seinem Schlägel:
Die Orescherschaar im hof erhob
Jum Streit bie raschen Flegel:
Wit Striegeln tam ber Kutscher Trop,
Das tapfre Stubenmädchen schloß
Den Jug mit einem Borstwisch.

Doch konnten all die Reifigen
Dem Pringen wenig schaben:
Denn biesen herrn vertheibigten
All seine Schulkam'raben,
Und biese wehrten ritterlich
Mit Steinen und mit Sabeln fich,
Und kleinen Schlüsselbüchsen,

Bei dem Scharmützel wurde doch Biel Jungfernblut vergoffen: Der Köchin ward ein großes Loch Durch's Aubelbrett geschoffen. Das Stubenmädchen sam davon Mit einer Neinen Kontusson, Richt weit vom Perinæo.

Des Turnus blut'ger Fehbebrief
Ram nun auch vor ben König:
Der Alte, ber gern ruhig ichlief,
Erschrad barob nicht wenig,
Und ließ in seinem ganzen Reich,
Den frommen Rieberlanbern gleich,
Betftumben indiciren.

Allein inbeffen ging im Land Soon alles brunt'r und brüber: Den Bauern- und ben Bürgerstand Ergriff bas Kriegessteber. Statt in die Kirden, liefen sie Jum König hin, und alles schrie: Krieg wiber bie Arojaner! Des guten Könige Mildmatur Bestand aus lauter Frieden, Ihm war in seinem Leben nur Ein einziger Krieg beschieben: Der war, wenn Rachts mit ihm im Bett Der Ehfonsortin Rajeftat Ein Bischen harcelirte.

Drum friegten feine Majestät Bor Angst auch bas Laxiren : Sie ließen in ihr Rabinet Die Großen all citiren, Und gaben hier auf ihrem Thron Die lebte Dellaration Bon sich mit biefen Worten.

"Ihr alle sepb auf Arieg erpicht:
Doch wir von Gottes Gnaben
Wir wollen unfre hande nicht
Im Trojerblute baben.
Wir benten an bie zehn Gebot',
Und da befiehlt ber liebe Gott
Ja flar: bu sollft nicht töbten!"

"Drum haben wir von Anbeginn, Da wir bieß Reich verwalten, 3m Lande weber Magazin, Noch Arsenal gehalten, Und außer unfrer Leibwach' ist Im ganzen Lande, wie ihr wift, Kein Labstock von Soldaten." "Die Ruhe war uns jederzeit Bekanntlich angeboren; Doch wollt ihr mit Gewalt den Streit, So last mich ungeschoren, Und nehmt mir auch von meinem Reich Den Jügel ab, sonst hust ich euch In eure Königskrone."

So fprach er, und verschloß sich stumm In seine Retirabe;
Muein bas Ministerium
Erklärte ohne Gnabe
Sich für ben Krieg, und ließ gleich mit Demselben auch ein Don gratuit
Im ganzen Reich verkünden.

Jest war im Land ber Teufel los, Es rüftete, vom Siege Geblendet, sich nun Klein und Groß Jum fürchterlichften Kriege. So einen Kriegesapparat Hat man bis jest in keinem Staat Auf Erden noch gesehen.

Man ließ für hunberttausend Mann Sogleich Monturen schneibern, Und drauf warb man Soldaten an, Die pasten zu ben Rieibern. Benn einer allzubide war, Entließ man ihn auf ein Paar Jahr, Damit er bunner würbe. Jugleich ließ man bas ganze Land Jm Rleinen porträtiren, Und um — ob auch bes Malers hand Es traf — zu jubiciren, Ließ man bas Bild ben Feind besehn, Und fragen, ob er Latien In bem Porträt erkenne.

Man baut' aus Brettern Festungen, Und trug sie an die Gränzen, Die Borspannochsen mußten gehn Rach trieger'schen Kabenzen: Aus Mangel an Makulatur Ließ man aus ber Registratur Des Staats Patronen machen.

Aus allen Aloftern machte man Jest überall Rafernen, Bom Weibe mußte jeber Mann Das Kommandiren lernen! Und von den Kanzeln und zu haus Erscholl jest nichts: als Bruft heraus! Und Marsch! und Rechts umkehrt ench

Aus den Metallen jeber Art Schuf man jest lauter Waffen; Aus jeder Ofengabel ward Ein Bajonet geschaffen; Jur Lange ward ein Bratspieß hier. Jum Harnisch für den Kürafster Ward dort ein Ofenthürl. Bu Augeln ichmolz man auch bas Blei An allen Fenfterscheiben: Rein Eisenriegel burfte frei Bon ber Berwandlung bleiben, Er ward zum Dolche zugespiht, Aus Rafferolen schof man jeht, Anftatt ber Knöbel, Bomben.

Raum hörte nun ber Unterthan Die erste Arommel scharren, So wurde vollends Jebermann Bor lauter Krieg jum Rarren. Die Liebe ju bem Baterland Schuf jede Junft und jeden Stand Ju lauter Patrioten.

Die Schufter ichmierten icon erhibt Shr Bech auf Feuertronen:
Die Pfeffertramer machten jest,
Statt Duten, nur Patronen;
Der Lapegier mit flinter banb
Bertehrte feine ipan'iche Wand
Wie Blip in einen Schangtorb.

hier zeigten als Sappierer sich Das Corps ber Lobtengraber, Dort beplopirten meisterlich Jehn Estabronen Weber. Da zogen Schneiber über hals Und Kopf mit schnellen Füßen als Cheveaux legers zu Kelbe. Die Prediger wurden enrollitt
Bu lauter Trommelictägern,
Die Rauchlangfehrerzunft formirt'
Ein Regiment von Regern,
Und weil am Pulver Rangel war,
Ließ sich die Apotheterschaar
Bu Pulvermachern brauchen.

Und der Agenten Legion Erbot fic au Spionen: Die Rammerbiener-Division Bediente die Kanonen: Julest als schwere Ravall'rie Bewegten sich mit vieler Müh' Domherrn und Seffelträger.

Charpien nur beschäftigten Der Damen garte Sanbe:
Die Kaffeehäusler wetteten Schon auf bes Krieges Enbe,
Und laut in jedem Bierhaus schoft
Das Lieb: füß ift's und ehrenvolk,
Für's Baterland gu — trinken

Bur Taftik stellte man noch an Das Corps ber Rotenschreiber: 3um Convoiren brauchte man Die Junst ber Eselstreiber: Und um auch einen Feldmarschaft 3u finden, wurden überall Ronkurse promusgiret.

Doch ach! wer nennt mir noch julest Der Bollerichaften Ramen,
Die her von Sub und Rorben jest,
Um mitguraufen, tamen:
Darum, o liebe Mufe! fag'
Mir ein jest, benn ber Teufel mag
Die Ramen alle merten.

Bon weiten kanben kamen bie Baschküren und Tschuhwaschen, Die Tschautschu, die Wogulitschi, Mit sammt den Kistlbaschen, Tschetschengen und Jukagiri Mischessen und Rogaigi.
Ihr Kührer war Toktamisch.

Die Mefticheraten, Teptjarei, Ritptichali, Ramaichingi, Die Licheremiffen, Chabarthei, Roibalen und Kyftingi: An alle biefe Boller ichlog Sich an ein Amagonen-Troß Bon Wiener Fratschlerweibern.

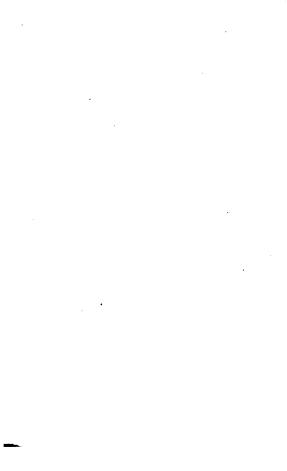

Achtes Buch.

## Inhalt.

Bie ber fromme held Aeneas auf Eingebung bes himmels jum alten Ronig Gvanber geucht, und was große Bunber er ba von feinem kunltigen Reiche vermehmen thät. Die Königin ließ nun den Rath Rach ihrem Plan agieren, Und dem Pring Turnus ihre Stadt Jum Kriegsplat offeriren: Pring Turnus fam als wie der Blith, Und macht aus ihrem Wittwensith Sein großes Wassentrum.

Und um ber Rampfer Blutbegier Roch ftarter aufzuweden,
Begann er gleich fein Kriegspanier Dafelbften aufzusteden:
Dabei erscholl ein hörnerpaar
So laut und ftart, bag es fogar
Der alte Rönig borte.

Aeneas fah ben Apparat,

Jhm ward in bem Gebränge
Für sich und seinen neuen Staat

Der Brustlat mächtig enge;
Er ging umher, rieb sich die Stirn,
Es brütete bas Delbenhirn,

Und konnte nichts erbrüten.

Doch mußt' er als ein frommer Mann Sich augenblids zu fassen, Und bacht'; ich will, was ich nicht kann, Dem Himmel überlassen, Bielleicht rath ber im Traume mir, Worüber ich mir wachend hier Den Kopf umsonft zerbreche.

So bentend schlief er ruhig ein Auf seinem weichen Riffen; Ein gleiches thaten jest auch fein Die Thiere mit vier Füßen, Rur mit bem Unterschieb, daß sie So schön, wie unser held jest, nie In ihrem Leben traumten.

Der heilige Thberins
In einem Strahlensaume
Als Schukpatron vom Theerfluß
Erschien ihm jeht im Traume,
Und sing im fließenben Latein,
Bie folgt, ihm an zu prophezeihn.
Und ihn zu instruiren:

"Du bift am Biel. Ruh' aus, mein Sohn, Bon beinen großen Thaten: Denn wiß, die Bögel fliegen schon In's Maul bir jeht gebraten: Dier an ben Ufern meines Stroms Wird einst bie Jinne beines Doms Ihr stolzes haupt erheben." "Und wo bu finden wirst ein Schwein Einst unter einer Eiche Mit dreißig Jungen, da wird senn Der Sit von beinem Reiche; Denn wo dieß Schwein sich Eicheln sucht, Wird einst sich beiner Enkel Jucht Bor deutschen Eicheln maften."

"Um jest mit helfershelfern bich Bum Kriege zu verbinden,
Wird jenfeits meines Aluffes fich Ein heer Zigeuner finden:
Denn von der Welterschaffung war Das Römerlandchen immerbar Bewohnt von Raubgefindel."

"Einft graden Bruta nur umber In biesem icon bet Boll ber Brutier Den eblen Ramen hatte:
Um berricht in bem gelobten Land linft Kurft, Eranber gubenannt,
Mit einem Deer Richtung."

"Und weil bieß Land bas Pechland heißt, So ward in Abams Tagen Auch über einen Stiesel-Leist Das ganze Land gefclagen: Beswegen auch der Stieselluß Dem herrn best Lands gebühren muß, Als Knecht von diesem Stiesel." "Und eben dieser Stiefellnecht Wird fich bann sehr bemuhen, Den Fürsten durch das Kirchenrecht Den Stiefel auszuziehen; Darauf beweist er ihnen tühn, Es habe ichon Hürft Konstantin Ihm selben angemeffen."

"Drei Opfer nur will ich bafür Bon euch mir ausbebingen, Die sollen Romuls Enkel mit Mit frohem Danke bringen; Ein Pabst soll einst in Corpore, Ein andrer in Effigio In meine Aluthen wandern,"

"Dann foll man ein Erzbischöftein Mir noch pulverifiren, Den Staub in meine Fluthen ftreu'n, Und mich damit fetiren; Und dieß, weil ich von Anbeginn Des himmels größter Liebling bin Aus allen Erbenflüffen."

So iprach jest von ber Dinge Lauf Der Schubpatron ber Tiber,
Und wedte unfern helben auf Mit einem Rasenstieber.
Der helb frang auf, lief an ben Stranb,
Soff Wasser aus ber hoblen hand,
Und betete, wie folget:

"Du großer holzversiberer Del populo cornuto, Sieh auf mich Armen gnäbig her, Anch' io sono Bruto Du Christoph aller Fluffe trag' Auf beinem Ruden hudepad Mich hin jeht zu Evanbern."

Bum Pring Evander ward jest ein Rellhammer flugs bemannet,
Und handwerksburfche wurden brein
Statt Segel eingespannet,
Das Schiff in ihren handen lief
Schnell wie das Regensburger Schiff
Genannt die Orbinari.

Das neue Schiff bewunderten Der Berge tahle Gipfel, Die nahen Baume fouttelten Bor Bunder ihre Bipfel, Sogar die Bellen hüpften auf, Um dieses neuen Schiffes Lauf Reugierig anguguden.

Raum war die Sonn' im Centrum an Der blauen himmelsscheite,
So war auch schon die Raravan'
Evandern auf dem Leibe.
Aeneas ging sogleich an's Land,
Mit einem Delzweig in der hand,
lind eilte zu bem König.

Sobald Evander vom Willfomm
Sich nach Gebühr entledigt,
So führt er gleich in seinen Dom
Die Gaste zu ber Predigt:
Da hörte, weil just Kirchweih war,
Die sammtliche Trojanerschaar
Nachstehenbes Mirakel:

"Wie nämlich einst bieß Ranaan Ein Räuber thät verheeren, Gen ben Rartusch und Lustian — Sonst Lips — Spithuben wären : Wie bieser Signor Hürchterlich Bom tapseren Rinalbo sich Thät Rinalbini schreiben,"

"Wie bann sum biesen Urian Mit Spießen und mit Stangen Die Sbirren, ftart zweihundert Mann, Ju fahen ausgegangen, Und er bas sämmtliche Piquet Gar schredlich malchiftren thät Sammt ihrem Barigello."

"Bie man gen biesen Unholb bann Bier Compagnicen sanbte, Und sie mit Schiefgewehr und Bann Und Dolchen wohl bemannte. Und wie bann als ein anderer Alcib, held Piccoli dieß heer Solbaten commandirte." "Bie brauf mit vier von seinem Troß
Der Kerl sich retirirte,
Und sich in einem schonen Schloß
Mit ihnen einquartierte,
Und wie helb Piccoli barin
Drei Tage lang vergebens ihn
Mit seinem Bolf bloquirte."

"Bie bann ber himmel wunderbar Den helben hatt' erleuchtet, Rachbem er feine Sunden gar Reumuthiglich gebeichtet, Daß er bas ganze schöne Schloß, Mitsammt bem argen Raubertroß, In Asche soll verwandeln."

"Wie auch ber große Piccoli Dieß Augenblids vollführte; Borauf ber Räuber ohne Müh' Bon felbst capitulirte: Bie bann, vor Dunger schon halb tobt, Die tapsere Solvatenrott' Ihn in's Gefängnis schleppte,"

"Und wie sie jährlich biesen Tag Mit Pauden und Trompeten Und Essen, was der Bauch vermag, Als Kirchweih seiern thäten, Kür dieses Wunder, welches sie Rächt Gott dem großen Piccoli Zu danken hätten. Amen! Sleich nach ber Predigt führte man Die fremben herr'n nach hause: Drauf sehten alle Mann für Mann Sich hin jum Mittagsichmause: Sobalb ber helb bei Tische saß, Warb eilig ausgetrommelt: baß Der helb Ueneas effe.

Und um nach Tisch Commotion Bu machen, ging ber König Mit unsern herr'n aus Ilion Im Land herum ein wenig, Als unser held nicht weit vom Strand Die Sau mit dreißig Jungen fand, Das Sinnbild seiner Staaten.

"Run weiß ich erft ben rechten Fled, Worauf mein Rom wird ftehen, Rief er, brum laßt in einem weg Die Gegend uns befehen." Run ging er ben Evander an, Ihm auf bem Plat ben tunft'gen Plan Bon Rom zu expliciren.

Der alte herr Evanber that's Und wies in Or'ginali Ihm jeht ben großen Tummelplat Der Salti immortali Der alten Römer, und auch ben Und gute gehnmal Neineren Der heutigen Pagliazzi. Er wies die Ureinwohner Roms In armen tleinen hutten
Ihm jest jenfeits bes Tiberftroms,
Ein Boll von groben Sitten.
Drum war und blieb auch ftets afthier
Das Seffelfrager-hauptquartier
Der alt - und neuen Kömer.

Dann zeigt' er einen Berg ihm an, Bo man ben Gott verehrte, Durch beffen hulf und Fürbitt' man Die Kinber reben lehrte: Borauf, weil Kinber immerbar Die Wahrheit sprechen, unfehlbar Der Batilan geworben.

"hier ift, begann Evander jest, Ein Poltergeist verstedet, Der gleich bem Donnergotte blist, Und Nachts die Bauern schredet: Es sen ein Gott, gest bier die Sag', Allein von welchem neuen Schlag, Das mag ber Teufel wissen."

Drauf tam ein Wald, wo Romulus,
Sein Städtchen zu peupliren,
Zuerst es unternahm, bas Jus
Asyli einzuführen;
In welche hosbefreite Stadt
Sich dann vor Galgen, Schwert und Rad
Die Stifter Roms salvirten;

Auf welchem Plat jeboch nachher Die Römer Krieg und Frieden Als Fürsten und Eroberer Der halben Welt entschieden : Allein wo nun bes Morgens früh Kur Ochsen, Rinder, Schaaf' und Küh! Und Schweine Reichstag halten.

Dann auch ein Platchen in bem hain, Das einst die Rostra zierten, Wo mit allmächtigem Latein Die Cicero's plaibirten, Und wo, vom füßen Wein erhibt, Sein Kauberwelfch ben Banken jest Ein Franziskaner prebigt.

Und dann die höchfte herrlichteit Der fünft'gen Erbengötter Das hohe Capitol, anheut Das römische Bicetre. Dann einen Fels, das heidnische, Und späterhin das geiftliche Lupercal Alexanders.

Sobann auch bie geräumigen Und großen Katacomben, Wo immer seit Jahrhunderten In ganzen hecatomben Jud', heid' und Christ beisammen lag, — Die Rumpellammer heut zu Tag Der alten heil'gen Leiber. Dierauf zwei überprächtige Babftuben großer Raifer, Best Scheunen und Gefängniffe Langbartiger Karthäufer; Dann auch ben unterirb'ichen Dom Der Göttin, ber man jest zu Rom Auf allen Gaffen opfert.

Und dann bas Feld bes Mars, wo man Das Waffenspiel nur liebte,
Und wo Roms Jugend sich fortan
Jm Welterobern übte;
Wo zwischen höderweibern jest
Ein Paar Salameträmer sist,
Sein Alla mora spielend.

Die Ehrenfaulen, die ber Welt,
Der Römer große Thaten
3u haus, zu Waffer und im Feld
So laut verfündet hatten:
Ein Ding, das bei den Römern nun
Iween andere herolde thun —
Rarforio und Pasquino.

All biefe Wunder und noch mehr Dergleichen producirte Edanber jeht bem Trojerheer.
Aeneen fürprenirte
Der Dinge wunderbarer Lauf,
Er fperrte Maul und Augen auf,
Und rief ju allem: Cazzo!

Indem nun auf ber Unterwelt Den Trojern dieß begegnet, Und fich ber fromme tapfre Beld Darüber treugt und fegnet, Begann in ihrem himmelsbett Frau Benus dieses Tete a Tete Mit ihrem alten Lahmfuß:

"Du! hörst bu, alter hauspatron! Du kannst wohl für mein Bachen Bei dir im Bette meinem Sohn Jum Krieg jest Wassen machen: Er ist doch unser Sohn, und wär' Er todt, du lieber Gott, woher Denn einen zweiten nehmen?"

"Du hift ein lieber guter Mann! Du haft es ja ber alten Frau Thetis und Auror gethan, Trob ihren vielen Falten: Thu' mir's nun auch, herr Ehgemahl, Und laß burch biesen Kuß einmal Dich wieberum erwärmen."

Electrisirt burch biesen Schmat
Bom Kopf bis zu ben Zeben,
Sprach er: "was bu verlangst, mein Schat!
Soll augenblick geschehen,
So gut ich's tann." Umarmte sie
Und schief in ihrem Arm, bis früh
Sanct Peters Dahn ihn wedte.

So wie bie emi'ge hausfrau, bie Auf Birthichaft fich verstehet, 3m ganzen haus herum sich wie Gin rafcher Areisel brebet, Die Domeftiten cujonirt, Den armen haustnecht maulicellirt, Und gar ben Autscher prügelt:

So fleißig macht fich herr Bulcan
. Des Morgens aus bem Bette,
Bieht fein beruftes Schurzfell an,
Schleicht aus bem Cabinete
Deraus auf feinen Behen ichier,
Rimmt feinen Weihbrunn an ber Thur,
Und eilt in feine Werfstatt.

In Aetna's tiefstem Flammenschlund Brennt eine Feueresse,
Bon höllischer Erfindung und
Bon ungeheurer Größe.
In dieser großen Schmiede wird
Der Waffenvorrath fabrigiet
Kur's Batican'iche Zeughaus.

Bei Blasebalgen, die gefüllt Mit Seeleneifer blasen, Sieht man den Fanatismus wild In hohen Flammen rasen, Und donnernd hört man Tag für Tag Der Theologen hammerschlag Auf ihres Glaubens Ambos. Dier schnieben, in ein rußig heer Cyklopen umgeschaffen, Merz, Jaccaria, Weißlinger Et Socii die Wassen Für's große Kömerarsenal, Wovor so sehr ber Erbenball Seit kurzem noch gezittert.

Sier liegt, in Rammern wohl verwahrt, Ein Saufen von Cenfuren Und Interdicten aller Art, Rebft andern Armaturen, Auch groß und kleine Donnerkeil Für'n Batican'schen Zevs, zum Theil Roch stampf, zum Theil gespiset.

Auch Retten, ben Ungläubigen Bestimmt, Suspensionen,
Rebst all' ben Eibentbindungen
Und Absolutionen,
Wit welchen man vom Batican
Aus oft ben treuen Unterthan
Mit seinem herrn entzweite.

Dies mächtige Cyclopencorps
Dielt hier mit glüb'nden Jangen
Just einen Keper bei dem Ohr Am Ambos wie gefangen:
Debt hoch die schweren hämmer jest Und schägt drauf los: Der Schäbel sprist Das hirn von sich wie Funken. 3u biefer Arbeit tam Bulcan Und fprach : "Gebt euch gufrieben! Bir muffen einem frommen Mann Jeht eine Muftung schmieben: Die wird gu Rom erst confecrirt, Dann schiden wir fle verpetschirt Ihm auf ber Diligence.

Run ging ber große Blasbalg los,
Bild faufend in die Flammen:
Das Eisen, Gold und Silber floß
In einen Brei zusammen:
Und auf ben Schild, ber braus enfland,
Gings pintepant, mit flinker hand,
Das Erd' und Ambos bebten.

Inbessen die Chelopen hier Aus allen Kräften hämmern, Fing oben in dem Weltrevier Der Morgen an zu dämmern: Das Wachtelmännchen schlug wau wau! Die Sonne färbte grau in grau Die West mit ihrem Lichte.

Die Fliegen, die den Großen gern Auf ihre Rafen Lieden, Die hatten fich erboft, den herrn Evander aufzuweden: Der ging mit ungekamntem haar Und gang in Albis, wie er war, In des Keneas Jimmer. Er fehte sich jum Trojerherrn Auf's Bett, und sprach voll Sorgen: "Ich wollt' Eu'r Liebben herzlich gern Wein ganzes Kriegsheer borgen; Doch bin ich selbst ein armer Narr, Und unaufhörlich in Gefahr, Daß man mein Land mir lapert."

"Doch ba mich bie Dochmögenben Jum König postuliret, Rachbem sie jüngst ben ihrigen Großgünstig exiliret, Und da mein Alter, wie ihr wist, Diezu schon zu baufällig ist, So will ich's euch cebiren."

"Sie find zwar mit bem vor'gen herrn Berzweifelt umgegangen: Sie nahmen Kron' ihm, Band und Stern, Und hatten ihn gehangen, Ja, hielten Dolch und Strang bereit, Wenn er nicht noch zu rechter Zeit Zum Turnus war' entwischet."

"Sie fagten: einen Bollstyrann Den burfe man verjagen, Und so was läßt ber Pobel bann Sich nicht gern zweimal fagen, Seit Busenbaum und Compagnie Die fromme Monarchomachie Die Unterthanen lehrte." "Indes erlaubt mir, euch ins Feld Mein Söhnchen mitzugeben: Der Buriche flucht icon wie ein helb, Springt über alle Graben, Und prügelt ben gemeinen Mann, Man fah' ihm so was gar nicht an, Schon jeht gang unvergleichlich."

Meneas bankt', und machte gleich Sich wieber reisefertig:
Man war im herrentofen Reich Auch feiner ichon gewärtig.
Pring Pallas, bes Evanbers Sohn,
Mand Chef von einer Escabron
Oragoner feines Baters.

Schön equipirt als General
Bon feines Baters Sadel,
Stad er in einem Hutteral
Bon fteifem Pappenbedel,
Sein helm, gang von Papier maché,
Bar einstens ber vollfänbigste
Traité de l'Art de guerre.

3u feinem harnisch hatte man Borfichtig einen gangen Bauban verbraucht, um unsern Mann Borm Feinde zu verschanzen : Den gangen Montecuculi Sammt Belibors Artillerie hatt' er an seinen Fingern. Und wer an seinen Bruftschild fich Bermessen wollte wagen, Der mußte einen Friederich, Eugen und Morit schlagen: Folard bebeckt' ihn bis an's Anie, Und Frontins gange Strategie Trug er an seinen Küßen.

So hüllt fich oft ein Kritiker
In ganze Folianten,
Gibt feinem Text ein frembes heer
Bon Roten zu Trabanten.
Prahlt bann in biefem Aufput fich,
Und schreiet: "Alles bas bin ich!"
Und gilt für einen helben.

So väterlich mit Schild und Speer Berforget ritt ber Meine Pring Pallas mit bem Trojerheer Run über Stod und Steine, Und der vierfüßige Zon im Feld Bom Pferdehuf glich wohlgegählt Just Berfen von vier Küßen.

Doch als bie herren Mions
Bu einem Birthshaus tamen,
Und gleich ben Sachlenpostillons
Ein Schnäpschen zu fich nahmen,
Da blieb ber helb Aeneas vor
Dem Birthshaus ftehn, und hatt' am Thor
Best eine haupterscheinung.

Er fah in einer Glorie Den Schilb vor'm Birthshaus prangen, Bobei, als ob es bonnerte, Die Bort' in's Ohr ihm brangen: "Dieß Bilb, gemalt vom Gott ber Zeit, Birb beines Reiches herrlichteit Und Jufunft bir enthüllen."

Der helb riß Maul und Augen auf, Als wollt' er ihn verschlingen, Und sah die größten Wunder brauf Ihm in die Augen springen. Er stellte sich hin vor dem Schild Und ließ auf diesem Wunderbild Den Blick herumspagieren.

Er fah auf einem Bollenthron
Ein irbifc Wesen siben,
Den Rund gefüllt mit Donnerton,
Die Rechte voll mit Bliben,
Imei Schwerter in der Linten blob,
Ein Doppelabler wassenloß
Als Schemel ihm zu Küßen.

Er sah, wie ba mit voller hand Die halbe Welt iftm frohnet, Und er bafür bann Leut und Land Mit zweien Kingern lohnet, Auf ihre Gaben gnädig sieht, Und seinen goldnen Thron bamit Gebietet auszuschmukken. Wie tiefgebeuget vor ihm her Besiegte Böller wallen,'
Und Fürsten und Eroberer,
Als seines Reichs Basalen,
hin vor ihm knien, gebudt und stumm,
Und er mit ihrem Eigenthum
Die Bittenben belebnet.

Allein die größte herrlichteit Bon biesem Reiche ftrahlte Aus jenen Bundern, so die Zeit Im hintergrunde malte. Wie hier ein hirt, der Schafe faugt, Als Wolf zugleich die Jähne zeigt, Womit er sie zerweißet.

Wie bort im fei'rlichen Komplott Ein Beiberraub beginnet, Und ba bas Blut auf bem Schaffot Bon einem König rinnet, Deß fürchterlich gerächter Tob Den Situlern bas Besperbrob Auf immerbar vergälte.

Wie bort mit blogem haupt und Kuß Der herr von einer Krofie Bor einem Schlofthor frieren muß, Bis endlich vom Baltone Ein ungezogner Schlosserschun Die Sündenabsolution hochzurnend ihm ertheilet. Wie hier ein Fürft sich fronen last, Und bann ber Pabst bei'm Ruffe Die Krone von bem Saupt ihm stöst Mit seinem heil'gen Fuße, Und borten eines Schusters Sohn Gar nach bem beutschen Kaiserthron Die tuhnen hanbe ftredet.

Wie borten ein Universal-Monarch sich prasentiret, Der ben gesammten Erbenball Mit einem Streich halbiret, Und alles unentbedte Land Iween Kürsten schenkt mit hoher hand, Wenn's sie's entbeden wollen.

Wie bort mit Scepter und mit Kron' Ein Kaiser ausgezieret,
Den Pabsten, als ein frommer Sohn,
Am Altar ministriret,
Ihm bann in Reitsnechts-Liverei
Den Bügel hält, und als Lakai
Mittags die Teller wechselt.

Wie hier im hohen Batisan Ein schwaches Weib regieret, Und im Triumph den Pahft, den man Bertrieb, zurude führet. Wie Rom ihm jauchzend huldiget, Und ihm ein Weib zur Seite geht, Als seine Witregentin. Wie Schlenbriane bort ber Welt Gesete promulgiren, Ein Isidor sie fälfcht um's Gelb Und Dunse kommentiren, Und wie bieß auch vom Römerstuhl In ben Gerichts, und Predigtstuhl Und andre Stühle wandert.

Im Borbergrund fah noch ber helb, Ale pabftliche Bafallen, Die Fürsten einer halben Welt Zu biesem halbgott wallen, Sie gingen in Prozession, Um ihm auf feinem hoben Thron Den heil'gen Buß gu tuffen.

Und fieh! auf biefer Seite von Dem Schild, wo fich bie alten Und neuen Munder Rome, ale fcon Gescheh'ne Dinge malten, Stand unten an bee Schildes Rand: Dies haus, das fteht in Gottes hand, Und heißt: gum röm'ichen Pabfien.

Der held, ben biefes ichone Bib Der Größe Rom's erfreute, Begudte nun ben Wunberichild. Auch auf ber anbern Seite. Und auf prafentirte fich In noch gang frischem Pinfelftrich Rachfolgenbes Spettatet:

Er fah hier einen eblen Mann
Sich seines Thrones freuen,
Und Segen auf den Unterthan
Mit vollen händen ftreuen:
Erhöht schien darum nur sein Ahron,
Um Wohl und Weh der Ration
Darauf zu übersehen.

Er fah, wie ganze Boller ba hin zu bem Eblen ziehen, Mit Dant im frohen Blid; boch fah Er teinen vor ihm Inieen, Beil ftreng ber weise Mann verbot, Bor Jemanb anberm als vor Gott Ein Menschenknie zu beugen.

Wie er, ber Wahrheit nur getreu, Die herrscherrechte fennet, Und von der Geistestyrannei Rit scharfem Blid sie trennet; Und wie ihn da fein Donnerton, Und fein gemalter Acheron Auf seiner Bahn erschreckt.

Bie er, was feinem Thron gebührt, Und ihm die Zeit entriffen, Mit muth'gem Arme vindicirt, Und wie zu feinen Füßen Ein Genius an feinen Thron Der Römer Ufurpation Das Non plus ultra schreibet. Wie brob ber Dinge Lauf in Rom Sich wunberbarlich wenbet, Und man vom fernen Tiberftrom An ihn Gefanbte senbet, Und wie in einem Reiselleib Bon Sansimuth und Bescheitenheit Ju ihm Rome Bischof wallet.

Bie ob bem neuen Phanomen Der Alpen Gipfel gittert,
Doch nichts ben Festentschlossenen Auf feinem Thron erschüttert;
Bie er mit beutscher Gaffreiheit
Dem Rommenben bie Rechte beut,
Und fürstlich ihn bewirthet.

Wie er im Innern feines Staats berum ben Fremben führet, Und ihm ba jeben seltnen Schat Des Landes produciret; Dann vom Ballone, hocherfreut, Des Fürsten größte berrlichfeit, — Sein frohes Boll ihm zeiget.

Wie er nun freie Macht ihm laft,
Dem Bolt mit beiben hanben,
So wie zu Rom im Jubelfest,
Den Segen auszuspenben,
Und brauf ihn, wie er tam, entließ.
Der Schilb auf biefer Seite hieß:
3um römifc-beutfchen Raifer.

## Meuntes Buch.

## Inhalt.

Bie der heibnifde Bring Curnus die Flotte ber frommen Trojaner wollt verbrennen, und er dann unter felben ein Blutbab anriften that, gar jam' merlich ju lefen. Indes Aeneas wundervoll 3m Buch der Zukunst blättert, Kam Juno's Stubenmagd vom Pol 3n Eil herabgestettert, In einem Bödchen aus Paris, Roth, gelb und grün: die Farbe hieß Vomissement de Reine.

Sie huschte schnell zum Turnus hin, Und sprach zu biesem helben: "Ich soll von Madam Jupitrin Ein Kompliment euch melben: Indef Aeneas Bilber schaut, Sollt' ihr, noch eh ber Morgen graut, Die Troier überrumpeln."

Pring Turnus, um ben gludlichen Moment nicht zu verlieren, Ließ diese Racht noch auf ben Zeh'n Sein halbes heer marschiren: Und bag ber Feind nichts hörte, war Das Schneugen und bas Rießen gar Bei Lebensftraf' verboten. So wie ber Donaustrom, als helb, Zugleich auf steben Seiten Dem Meer in seine Flante fällt, Und, ohne viel zu streiten, Mit stebenfachem Arm zugleich In seines mächt'gen Feinbes Reich Auf zwanzig Meilen bringet:

So naht ben herrn aus Ilion Auch Turnus sich jehunter: Doch Luzifer, ber Erzspion, Berrieth ben ganzen Plunber. Er war noch taum bem Lager nah', So fchrie man schon: ber Feind ift ba! Und wies ihm tuhn die Jähne.

Pring Turnus hielt es nun ju fchwer, Das Lager ju berennen, Und fand für's erste thunlicher, Die Flotte ju verbrennen, Die bort am nahen Ufer stand, Und ungebeten in sein Land Die Trojer hergetragen.

Doch mahrend zu ben Schiffen er hinritt auf seinem Scheden, Ließ Cybele ben Jupiter Aus seinem Schlase weden, Und roth von Wein und Eifer, wie Ein Karbinalshut — eilte fie Laut schreicht in fein Immer.

"Bis! ein verbammter heibe — Gott Berzeih mir meine Sanden — Erfrecht sich, mir und bir zum Spott, Die Kriegsschiff' anzuzünden; Und der elende Menschenzwerg Denkt nicht, daß auf dem Sonntagberg Das holz dazu gewachsen."

"Du tannst ben Shimpf als Shuhpatron Bon biesem Berg nicht bulben: Man bringt uns so zum Opfer icon Des Jahrs taum einen Gulben: Drum rüfte bich, o großer Zeus, Rimm beine Donner all' und scheuß Den Frevlern auf die Löpfe!"

"Gebuld!" rief Zens, bem Taugenichts Will ich ein Räschen breben, Er soll anstatt ber Schiffe nichts Als hübsche Mäbel sehen, Und wenn ber Tausend Sapperment Mir bann bie Menscher boch berbrennt, Soll ihn ber Teusel holen!

Urpisslich fah Pring Turnus all' Die Schiffe sich veranbern; Die Wimpel an bem Abmiral-Schiff ward zu haubenbanbern, Der Raft zur Taille, schlank und rund, Jum halbtuch jedes Segel, und Der Maftlorb zur Bouffante. Die Strick und Tau verwandelten Jum Schnierriem fich am Mieber, Und die Matrosen kletterten Als Floh, bran auf und nieber; Und unter bem Berbede war — Bis höchftens auf ein einzig Paar — Rein Schiefloch mehr zu sehen.

Als drob das heer erschrad, da rief Pring Turnus : "Eitel Fabel! Bas ift's benn auch? Dieß Schnabelschiff Ift nun ein Weiberschnabel! Drum greift nur an, ihr Memmen ihr! Die Gallionen entern wir Ja nur um besto leichter."

Dann ließ er gleich im vollen Lauf Sein Kriegsheer aufmarschiren, Das mußte Pelotonweiß brauf Im Feuer exerziren: Dann rief er: Satis! Einmal ift Genug, man kann zu biefer Frift Das Pulver weiter brauchen!

Die Schiffe wurden in ben Grund Gebohrt, und alle fanten; Allein bes Turnus Rriegsbeer ftund Richt lang hier in Gedanken; Es machte nur mit bem Gewehr Rechteum, um auch bas Trojerheer Von hinten anzugreisen. Allein bie Trojer hatten sich Umschanzt bis an die Rasen; Dieß war dem Turnus ärgersich, Drum hieß er alle hasen; Doch weil sie perpendikulär Berschanzt sich hatten, war es schwer Den Kersen beigukommen.

Die herren wollen fich, rief er, Bon mir forciret feben : Indeß eröffnete fein heer Schon wirflich bie Trancheen; Und auf ber erften Batterie, Die fertig war, begann man, fie Bon hinten gu bestreichen.

Run, ihr neun Musen, steht mit bei In meinen Dichternbiben, belft mir bie Tobtenlitanei Und bas Profundis beten, Kur all' bie helben, alt und jung, Die während ber Belagerung halb ober gang gestorben!

Die Arojer hatten einen Ahurm Borm Lager aufgeführet, Der warb fogleich burch einen Sturm Bom Aurnus allarmiret. Der Feind war auf die Festung stolz; Allein der Plunder war von holz, Und stand gar balb in Flammen.

14\*

Dieß machte nun verzweifelt heiß Den trojischen Soldaten,
Der ward in seinem eignen Schweiß Gesotten, ber gebraten;
Dem ward die Ruftung glübend warm,
Und bort brannt' ein Soldatenschwarm
Schon gleich ben armen Seelen.

Doch litten sie nicht gar so viel In ihren heißen Flammen,
Denn eh' sie sich's versahen, fiel Der Teufel gar zusammen:
Da purzelte bie Garnison
Dalb roh und halb gebraten schon
Den Feinden auf die Köpfe.

Und als Prinz Turnus wahr dieß nahm, Da fing man erst das große Gemehel an: und sieh, da tam Jum Braten auch die Sauce. Der ward wie ein Rapaun tranchirt, Der wie ein haf' anatomirt, Der wie ein Lachs zerstückelt.

Auf Capps, der an's hintertheil Just mit der hand gegriffen, Kam unversehens ein rascher Pfeil ber durch die Lust gepfiffen, Und nagelte dem armen Wann Die hand sest an das Plähchen an, An welchem er sich frate.

Des Arcens Sohn, bem bie Mama Die Uniform gestidet, Und ben in's Feld sein herr Papa Jum Zuschau'n nur geschidet, Ein Bürschiden, nur zu Tanz und Spiel Und Lieb' und Wein geschaffen, siel Zeht durch Megenzens Schleuber.

Afpl nahm bem Salathiel
Mit einem Schuß bas Leben,
Dem aber hat Zerobabel
Sogleich ben Reft gegeben;
Dem aber gab's Orthgius,
Dem Orther aber Caneus,
Dem Caneus aber Lurnus.

Der helb helenor wehrte lang
Sich wie ein toller Eber,
Doch Turnus gab ihm gleich ben gang,
Und flach ihn burch bie Leber.
Der schnelle Lytus nur entrann,
Allein Pring Turnus fpießt ihn an
Im Fliehn gleich einem hafen.

Am Speer bes Turnus winselten Die trojischen Solbaten, Gleich Bögeln, die zu Dutenden An einem Spieße braten. Wer ihre Ramen wiffen will, Mag unbeschwert bei dem Birgil Den Todtenzettel lesen. Rurg wie im Schach die Rönigin Rur ausgeht, um zu siegen, Und ihr die Bauern, wo sie hin Sich wendet, unterliegen, So sielen vor bes Turnus Schwert, Wohin er sich nur immer kehrt, Ju Boben die Trojaner.

Da nun dieß schnelle Glud im Feld Der Feinde Muth erfrischte, So trat jest ein Kanonenheld, Der sonft Kanonen wischte, Mm Wahlplat auf, er hieß Petit, Und war des großen Piccoli Leibhafter Ururentel.

Der helb Petit, vom Maule groß, Fing an zu thrasoniren: Er woll' allein ben Trojertroß Zusammen kanoniren, Das wahre Jus Canonicum Biß er allein, und habe brum Zu köwen einst stubiret.

Astan vernahm ben lowenmuth,
Und flehe, das Berlangen
Rach Rampf trieb ihm das helbenblut
Empor in beibe Wangen.
Er wappnete nun ritterlich
Mit einem Ochsenziemer sich,
Und betete, wie folget:

"O Jupiter! du großer Stier, Sieh her auf beinen Servum, Und laß auf diesem Kömler hier Jeht tanzen meinen Nervum! Sprach es, und ließ nun dem Signor Kanonikus Petit um's Ohr Den Ochsenziemer sausen.

Apoll, ber vom Olymp herab Dem Streite zugesehen, Sprach zum Aslan: "Halt ein, saß ab, Mir ift genug geschehen, An biesem tollen Kanonier; Die Götter gratuliren bir Zu ber Kanonitabe.

Dieß Wunder gab, wie's billig ift, Den Trojern neue Kräfte: Und nun ward eine Kriegeslift Ihr bringenbstes Geschäfte, Und diese war nichts weniger, Als die gesammten Rutuler Den Mäusen gleich zu fangen.

Den neuen Aniff begunftigte And wirflich jest ber himmel : Denn fieh! ein Paar vierschrötige Baumftarte große Lummel Eröffneten bas Lagerthor, Und ftellten trobiglich bavor Sich hin ale ein Paar Schweiger. So wie die Grundeln haufenweis In offne Reusen bringen,
Und um ihr Leben sich mit Pleis Und ihre Freiheit bringen:
So lief auch jeht manch armer Tropf dinein zum Thore mit dem Kopf Und heraus ohne felben.

Sogar Prinz Turnus wollte thin Das offne Thor erreichen,
Und bahnte sich den Weg dahin
Auf lauter Trojerleichen:
Denn was sich ihm nur widerset,
Das schießt und haut und flicht und fest
Er augenblick zusammen.

held Antiphates, ber fich ihm Entgegen wollte wagen, Empfand ber erste seinen Grimm: Sein Spieß brang burch ben Magen Ihm bis in ben Iwölssingerdarm, Und sand ba ben Kapaun noch warm, Den er gestühstüdt hatte.

Den großen Schweizer, ber vorher 3u biefem Tobtentange
Das Thor geöffnet, nagelt' er
Mit feiner großen Lange
Un's Thor, gleich einer Flebermaus,
Und brang als wie jum helbenschmaus,
hinein in's offne Lager.

Der andere Schweizer schmiß im Ru Des Thores beibe Flügel Jest hinter unserm helden zu, Und schob davor den Riegel; Und als das Trojerheer dieß sah, Schrie alles laut Victoria! Der Gimpel ist gefangen!

Wie wenn in einem blutigen Mabriber Stiergefechte Ein Stier aus Andalusten, ' Bon heibnischem Geschliechte — Diezu versehn mit pabstlicher Ligenz — bie eblen Spanier In wilbem Grimme fpießet :

So wuthete Pring Turnus jest,

Bon Juno's macht'gem Arme
Bor Schuß und hieb und Stich geschütt,

herum im Trojerschwarme,
Und gab den Triumphirenden

Rench unerwartet Specimem

Bon seiner hieb - und Stoffraft.

Aphyd warb jum axegalog
Bon feiner hand creiret,
Dem Phegeus warb bas Sacrum Os
Mit hafenfchrot läbiret,
Und diefer Schuß, ber töbtlich war,
Kurirte nun auf immerdar
Ihn von der goldnen Aber.

Dem Ampcus, ber aus fich gab, Für einen großen Jäger, hieb Turnus ben Cremaster ab Mitsammt bem hosentrager. Dem Gbges, welcher vor ihm ber Us wie ein Schneiber lief, hieb er Entzwei ben Schneibermausel.

Dem Halps spaltet' er bas Kinn,
Dem Didflopf Ampater
Gab er mit seinem Schwert im Fliehn
Eins auf die dura Mater,
Und schlug dem armen Narr'n babei
Die Crista Galli wurz entzwei,
Nah' beim Foramen Cœcum.

Dem Bersenmader Kreteus
hatt' er urplöblich mitten
Im Dichtertopf ben Calamus
Scriptorius verschnitten.
(D möchte boch bem ganzen heer
Der tolle Musenbänbiger
Brinz Aurnus Kebern (chneiben!)

Der alte Mnestheus fluchte sehr Bei allen ben Scharmubeln, Und um bas feige Trojerheer Beim Point d'Honneur zu libeln, Rief er erzürnt: "Ihr Menmen ihr! Boll? also von bem Lümmel hier Euch alle spießen laffen?" Flugs feste biefer feine Stich Der Trojer Muth in Flammen: Sie brangten um ben Turnus fich Jest haufenweis zusammen; Und vorn und hinten schlugen sie Run wader auf ihn los, als wie Auf eine türkiche Trommel.

Doch wie ein hungarischer Stier, Dem's Ohr voll hunde hänget, Im hehtheater hin zur Thur Mit lester Krast sich dränget; So suchte, sest vor dieb und Schuß, Auch Turnus jest den Tiberstuß Bor allen zu erreichen.

Und flehe, Bunder! taum erfchien Der Fluß vor seinen Bliden! So beutelt' er die Trojer tühn Bom Leib ab, gleich den Müden, Sprang in den Fluß, und dieser trug Ihn sanfter, als Sanct Repomut Die Moldau einst getragen.

Allein wohin ber Wundermann
Dit heiler haut gefchwommen,
Und was er in der Folge bann
Roch ferner unternommen,
Dieß, liebe Lefer, will ich euch
(Gefchieht es auch nicht jeho gleich)
Im nächften Buche fagen.

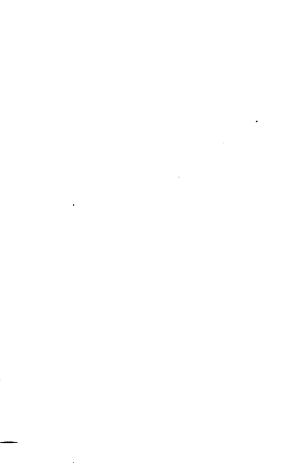

## Birgil's Aleneis,

traveftirt

pon

Blumaner.

Bebntes bis zwölftes Buch.

Ausgeführt von

Professor Schaber.



## Prolog an herrn Blumauer

Mit Gunft, Berr Dichter Und (inclusive) Bucher - Richter In tota Patria! Exempli gratia : Mann Giner foll Auf Berrn Apoll Bebeiß nach Deutschland reiten , 11m furiofen Leuten In unfern Tagen Etwas zu fagen, Worauf man fic Allmänniglich Soon feit act Rabr Befreut fogar Und ber blieb liegen, Db aus Bergnugen, Beil er peut-être Als petit maitre Auf einer Doft Rand bubide Roft, Bei ber wir Beren Bermeilen gern -

Bielleicht aus Dug. Beil ibm ein Ruß Am Pferd verlähmte, Ein Sporn verfrummte: Und ich batt' auch ein Rog Awar nicht so groß. Doch frisch und a'fund Bu biefer Stund : Bar's Gund getban, Wann ich alsbann Mich gern bemübt Und voran ritt', Um's Bublifum Das um und um Sid nad bem Reiter icaut Bie eine big'ge Braut, Mit Referiren Bu contentiren; Denn 's lange Barren Macht gern jum Rarren! --Best fritifiret lind recenfiret Das Pferbden Mue. Da flebt's im Stalle, 3bm fcmedt ber Saber -Sein Berr beift Schaber!!!

Behntes Buch.

## 3 nhalt.

Rriegerath in Olymp. — Beibergant dort oben , indeffen fier ju Land zwei feindliche Deere die Dalfe fich brechen. — Gin paar Land und Meer-wunder gar lieblich angufefin.

Seht ließ herr Zevs im Rittersaal Urplöblich Kriegsrath halten, Zu steuern nunmehr bem Stanbal Des tollen Scheitelspalten, Beswegen er mit Borbebacht Zum Praftbenten g'ichwind gemacht Ein'n franklichen Kreisobrist.

Sie nahmen all die Perspettiv Und sahen auf die Lager Ringsum und auf die Ariegesschiff Und sieh, 's war alles mager, Die Turner hatten große Roth, Beil hundert Wägen voll mit Brob Im Drede steden blieben.

Drauf perorirte Jupiter:
"Ihr Untergötter alle,
Ihr bringt die Menichen gar zu fehr Mit eurem Stols zu Falle!
Despoten, die ihr alle fend,
Euch Schurfen geb' ich ben Bescheib,
Dem Krieg ein Enb' zu machen!"

's war keiner von ben herrn im Stand, Ein Wort zu repliciren: Doch weil bie Damen hier zu Land Das Ruber helfen führen, So hob sich Benus wie ein Blis Bon ihrem gründamaßinen Sis Und sprach in vollem Eiser:

"Berzeihen Sie, mon cher Papa!
Ganz gegen alle Rechte
Griff Turnus mit bem Deere ba
Gebung'ner Kriegestnechte
Die freien Teucrer wüthend an,
Und es gelang bem ftolzen Mann,
Gar weit schon vorzuruden."

"Imei heere tampften wiber fie Und Kerle wie die Riesen, Es hat die Reuthorbatterie Schon ihnen weichen muffen, Und rudt das ichwarz hasarencorps Und die Croaten noch hervor, So sind die Leucrer fertig."

"Ich freute mich schon auf bas Glid (Aeneas wollt's uns geben) In einer freien Republit Ganz ungenirt zu leben — Und jest ist Freund Aeneas fort Und stedt Gott weiß an welchem Ort, Und ich darf nichts mehr hoffen!" "Doch fted ber Alte wo's auch seh, Mags wie es will ihm gehen — Rur cher Papa, bin ich so frei Um etwas anzusiehen: Er hat so einen hübschen Sohn, Rur dieser komme gut davon, Den lassen Sie mich retten!

"Auf einem meiner Schlösser mag Incognito er leben, Da will ich ihm stets Tag für Tag Die Biktualien geben; Es ist ein hübscher Junge ber, Den soll kein grober Rutuler Mir unbarmherzig würgen!"

"Bahr ift's, die Trojer haben fich Gar sehr vergalloppiret, Ein böser Geist sie jammerlich . Stets an der Ras rum führet, Und herr Aeneas that nicht gut, Daß er der freien Leute Blut Auf fremdem Grund verspriste."

"In ihrem eignen ganbe icon Auf ber Baftille Trümmer Mocht ihre Constitution Sich Altar bauen immer! Doch, baß sie weiter gangen sinb, Papa, verzeihen Sie bie Sunb Und steuern ihren Feinben!" Frau Juno konnte bas Geschwas Der Tochter nimmer hören, Es war ein albernes Geächz, Den füßen herrn zu Ehren, Beil bie Trojaner Bürschchen sinb, Galant und lüftig wie ber Wind, Rahm Benus sie in Schupe!

Frau Juno fprach: "Wer hieß bann ben Aeneas zu uns kommen ? Er hat auf gutes Glücke hin Die Bolontairs genommen, Und sich mit Waffen in ber hand In ein zufriednes frembes Land Muthwillig 'reingestohlen."

"Wer hieß die helfershelfer sich Jum Krieg mit ihm verbinden, Und jenfeit unfers Flusses sich Wit Saus und Braus einfinden ? Wer hieß sie fremder Staaten Treu Und Ruhe ftoren ? — Unglüd sey Das Schidfal der Rehellen!"

"Ri's Frevel, daß die Italer Ein werbend Troja ftürmen, Wo elende Kanatiker Ein Freigerüfte thürmen — Es ist kein Fried und Ruhe mehr, Seit diese Narren gehn umher Mit ihren rothen Mühen." "Daß Turnus in bem Baterland Jest festen Fuß will fassen, Und auf sich diesen Schimpf und Schand Durchaus nicht liegen lassen, Daß ihn bezwing ein fremdes heer, Zersumpte tolle Bolontair, Das soll jest Unrecht heißen?"

"Und ist es nicht von Herzen schlecht, Daß die Enthusiasten Ganz wider alles Böllerrecht In fremdem Lande rasten? Sobald mein Herr Aeneas tam, So war sein erstes, daß er nahm Ein Million Brandschahung."

"Dann schlug er einen Zettel an, Drauf Freiheit, Gleichheit ftunbe, Und damit schlug ber Ehrenmann Der Ordnung tiesste Bunde, Denn traft ber Constitution, Rahm man bas Beib bem Manne nun, Die Braut bem Reuverlobten,"

"Sie sprachen ansangs allzumal:
Wir tommen nur als Freunde —
Und hausten bennoch überall
Wie allerärgste Feinde —
Wie Räuberband in Corpore,
Iigeuner in effigio
Ram diese lose horbe."

"Bie fonntest Du, o lieber Mann, Den groben Schnurrbart schüten, Daß er so glüdlich noch entrann Der Sieger scharfen Bliten. Und wie die Roth am größten war, So schufest bu zu Windhund gar Sein heer, um fortzukommen!"

"Und daß ich jeht die Rutuler Richt laffe hulflos finken, Berdrießt dich Tochter gar zu sehr, Und die, gleich wie du, benken. Es ist ein regulirtes Deer, 's sind helben, die im Leib noch Ehr' Und hirn im Kopse haben."

"Und find wir's, die die Trojer Bu Grunde wollen richten, \* Wird vielmehr nicht ihr innerer Zwielpalt fie selbst vernichten? Gab dann auf unseren Geheiß Die armen Schelmen neulich preis Selbst einer ihrer frührer?"

"Und mußt nicht ganz Europa sich 3um Krieg gezwungen rüften, Da die Empörer sürchterlich Rach herrscherblute dürften? Undillig, Benus, ist dein Trus Und wahrlich ungerecht dein Schus, Dein Mann ist g'wiß Clubbiste."

"Bom fammtlichen Collegio Ertönt ein lautes Bivat, Sie waren alle herzlich froh Und fchrien: Turnus vivat! Rur Jupiter trapt anfangs fich Die Ohren — ihm war wunderlich, Den Ausspruch hier zu geben!"

"Er wollte weber Weib noch Kind Doch vor ben Kopf gern ftoßen, Ein ungeleg'ner ftarfer Wind Fuhr ihm umher in hofen, Da lüpft er seinen rechten Fuß Und ex posterioribus Blies er ganz allgewaltig!"

"Ihr herrn und Damen wist ihr nun: Ich werd, neutral mich halten, Das Schidsal mag in Zutunft nun Ob ben Kriegsmächten walten! Ein Patriot kann ich nicht sepn Und halt's auch gerne nicht allein Rit ben Kristokraten!"

"Ob die Arojaner find verrückt Und Rutuler Despoten, Entscheid ich nicht — wies sebem glückt, So löst stich boch der Knoten. Lurzum, ich bleibe ganz neutral — So sprach er, und ließ noch einmal Qua Zeve ein'n rechten fahren! "Die Rutuler bie kehrten sich Richt an ben Rath ber Götter, Und ftürmten immer fürchterlich Mit einem Bombenwetter Auf der Trojaner Bestung los, Die Roch war brinnen übergroß, Es sehlten Leut und Pulver!"

Inbeffen fuhr Aeneas 'rum
Und borgte Gelb und Truppen,
Er hatte 's Privilegium,
Allmänniglich zu schuppen.
Und jeder sich brob gludlich pries,
Weil er ber herr Aeneas hieß
Und fünfzig Ahnen zählte.

Er ftoppelte in kurzer Zeit Ein Freicorps so zusammen, Indem die Leute weit und breit Derbei gelaufen kamen, Sie gingen all en negligse, In forma Pidelhäringe Genannt die Spatenflagge.

Es war bes Morgens noch recht fras Und taum Acneas munter, Rommt eine fcwimmenbe Batt'rie Den raschen Scrom herunter; Es war bes helben erftes Schiff Durch einen lofen Götterpfiff In Naboben travestiret!

Die schönfte rubert hurtig an Und zupft ihn an dem Beine : "D wisse, großer Ehrenmann, Die Flotte hier ist beine! Bor Wimpel — und jeht Göttinnen Des hohen Meeres segelten Wir 'rum, bich auszusuchen!"

"Bon Gottes Gnaben sind wir so Mit Haut und Haar garniret Und banken alle herzlich froh, Daß wir sind travestiret — Als Holz hatt Aurnus uns verbrannt, Als Fleisch und Bein ließ er galant Uns in die See boch stechen!"

"Dein Sohn ist in ber Bestung brin Bon Feinden rings umgeben, Feind Turnus hat nichts Guts im Sinn Und will den Sturm anheben; Doch hab' nur Muth, beginn den Streit, Und morgen sollen Turnus Leut Wie Kegelfugeln fallen!"

Beld Bunder, rief Aeneas und Greift zum Beweis geschwinde Ihr an die Stirne, Ras und Mund Und übr'ge Dolumente — Aus ihrem Rode springt ein Floh Und sicht ihn ganz erbärmlich, so, Als war er ein Matrose! Susch war sie weg — ber fromme held Staunt über ben Spektakel: "Euch bank ich in ber Oberwelt Dies gnabenreich Mirakel!" Und an bem nächten Cruzifix Macht, er ben allertiessten Knit und betet agnus Dei.

Und hierauf gibt er das Signal,
Jum Rampfe sich zu richten,
Ermahnt die Krieger allzumal
An ihre theure Pflichten.
Und der Feldpater mußt' geschwind
Roch jedem Ablaß seiner Sünd'
Auf zehen Jahre geben!

Roch fern vom Ufer sieht er schon Das Lager seiner Leute, Und als die ihn erbliden nun, So jubeln sie vor Freude, Und geben schnell die Losung sich, Das ça ira klang gar wunderlich, Als träbten lauter hähne!

herr Turnus munbert sich barob Und feine Allitrte, Daß jest ber Teufel auf die Prob Solch schedig heer herführte — Im ersten Anblid sahe man Sie gar für Ueberschnappte an, Weil suft die hundstag' waren. Doch war's bem Turnus gar nicht bang, Das Ufer zu verschanzen — "Die sollen bei bem Uebergang Auf unsern Sabeln tanzen. Ihr Krieger, schlagt euch tapfer 'rum Und bentt an euren alten Ruhm Bom siebenjähr'gen Kriege!"

Aeneas läßt gefaßt zum Streit Jest eine Schiffbrud' fchlagen, Und Aurnus ftellet feine Leut' Rings um, sie wegzujagen. Da fing bas Kanoniren an, Indessen tam Aeneas an Am Land mit ber Avantgarb'.

Die hauen gottberbarmlich berein, Und ein paar Officiere, Die sonsten belben wollten seyn, Die fielen gleich wie Stiere. Lurz, es gab eine wilbe Schlacht, Es wurden viel zurecht gemacht Bon beiben Kriegerseiten.

In einem großen Mobering.

Arug Fähnrich Bart fein Liebchen,
Und wie's fo burcheinander ging,
Giebt er ihr noch ein Rüßchen.
Frau Benus macht ein Bunderbing,
Daß eine Augel an bem Ring
Burude prallen mußte!

Die Trojer geben Fersengelb Und Pallas sieht sie laufen; "Wohin um alles in der Welt Bollt ihr zum Teufel laufen?" Sie hielten still dem jungen Mann, Und Pallas ritte kuhn voran Auf eine Feindstolonne!

Jest ging ein neues Treffen an, Es war noch keins bergleichen, 's fiel beiber Seiten Mann für Mann, Und keiner wollte weichen für Zeitungsschreiber war es noch Die beste Zeit, sie können boch Die Blätter jest vollügen!

herr Turnus, ber so manchmal sich In seinen jungen Tagen Geraust, gezaust und fürchterlich Mit Burschen 'rumgeschlagen, Mis er in Göttingen studirt, Kommt's an, daß er jeht provocirt Den Pallas zum Duelle.

Run hieß es: rechts und links marschirt! Und Turnus tam wie's Wetter Auf ftolgem Grgunen galoppirt, Als war' Gott sein herr Better, Und sah so wild und surchtbar aus, Als tam' er just von einem Schmaus Bom Blut der Küh' und Kälber. Schwingt schnell sich von bem Rog und weist herrn Pallas feinen blogen, Und bessen alter Bater scheißt Indeß sich voll die hofen. Jest nahen alle beibe sich, Und Pallas von dem erften Stich Sinkt mausetobt zu Boben!

herr Turnus ftand so ftolg und froh Und trat die Leich' mit Füßen — "Da, bringt ihm seinem Bater so, Die Mülang zu bußen,
Die er mit herrn Aeneas schloß;"
Orauf schnallt er ihm ben Degen los,
Des Pallas alte Sunden!

Es ift ein Sprichwort überall Und oftmal (con probatum; "Der Stolz sommt meistens vor bem Fall;" Dann 's ift ein eigen fatum, Das mit den Menschentindern spielt Und ungenirt sein Müthchen fühlt An Großen und Geringen!

Meneas friegt jest par Courier Rapport von seinem heere, Wie es so übel ftunbe hier Und alles flüchtig ware. Gleich fturzt er wie der Teufel wild Rachburftig in das Schlachtgefild Und thut gar großen Schaden. Doch mehr burch Glad als burch Berftanb — Denn wie wir alle wissen, Abat herr Aeneas feets galant Gern Weiberhandschuh fussen, Und weil er noch so heilig schien, So wählte Madam Benus ihn Zu ihrem Oberpfarrer.

Der Madam Juno weh es thut,
Daß Turnus foll verlieren,
Die war dem held noch immer gut
Bon altem Karresstren,
Und alte Liebe rostet nicht,
Drum machte sie sich's auch zur Pflicht,
Ihn wohl in Schus zu nehmem.

Und Jupiter, ber, wie befannt, Und Manner jum Erempel, Dubich unter bem Pantoffel ftanb, Als Bater aller Gimpel, Kam seinem lieben Beibchen vor Und raunte leis ihr in das Ohr: Der Schwager ift tapores!

Das hieß die Junge ihr gelüpft, Um seinen Schut zu bitten, Drauf ste gar freundlich um ihn hüpft, Rach schlauer Weiber Sitten, Denn er war schon ein alter Knab' Und hockfteif, bem man wenig ab Gesallen konnte kriegen. Doch wußt' fie gar gut Zeit unb Ort, Den Alten abzufangen, Drum friegt fie auch fein Ehrenwort Für Turnus nach Berlangen. Rur, weil boch eines Weibes Lift Biel ärger als ber Männer ift, Sollt' fle ihn selber retten.

Bas nicht bie schlaue Liebe kann Gar Feines ausstudiren — Das Weib sann jeht auf einen Plan, Den Trojer anzusühren, Und schuf, baß zum Erbarmen war, Rach herrn Anneas haut und haar Geschwind ein'n Erdwindbeutel!

Sie zog ihm einen Sabel an Bon einem Reichsphilister, Den Feberbusch von einem Hahn, Den hut von einem Küster, Er plauberte wie Pfarrer Strob, Und hüpfte flüchtig wie ein Floh Bon einem Ort zum andern.

held Turnus immer hintenbrein, Als wollt' er ihn erwischen, Der retirirt sich aber fein, Beil nahe Augeln zischen. Und endlich in ber größten Roth hüpft er in ein hollänbisch Boot, Und Turnus nach wie's Wetter! 's war ein Matrofenmabel brauf, Die löst geschwind die Seile, Damit der Kahn in vollem Lauf Den raschen Strom wegeile, Beil sie nach ihrer Landesart Bermuthlich eine Bassersahrt Bit Turnus machen wollte!

Pot Stern, was war zu fangen an ?
Das fakermentisch Luber
Den Rachen nicht regieren kann,
Denn sie vergaß bas Ruber —
Und als sich Turnus schnell umfah,
So war kein Aeneas mehr ba,
Ein Flederwisch lag vor ihm!

Wohl ferne sieht er in sein heer Aeneas tächtig hauen — Das war ein Streich für's point honneur, Unmöglich zu verbauen — Und boch bei allen Saferment Und Kidch' bei vierunbsechzig Wind Muß er bem Rachen folgen.

Ob Turnus mit bem Mabel fich Die Grillen noch verjagte, Da manche Grille fürchterlich Den Ehrenmann noch plagte, Davon fand- fich fein Dolument, Rur soviel weiß ich, bag am End' Er heim zum Papa tame.

Doch ein Succeffor herr. Mezent Inbeffen kommanbirte, Und als ein kuhner heffe blind Manch'n helbenftreich aussführte, So manchen Jüngling, von der Braut Und Muttermilch gekommen, haut Er unbarmherzig nieber.

Da lagen Waffen, Mann und Roff' Bei Tausenben gerhauen, Die herrn Olympier verbroß Das Elend anzuschauen; Die Krieger flürzten in den Tod, Die Bauern hatten ihre Roth Und hunderttausend Plagen!

Frau Benus sahe mitleibsvoll Auf ihre herrn Trojaner, Der Juno wird bas Köpfchen toll Ob ihrem Turnianer; Und Tissione, blaß und flumm, Lief in bem gangen himmel 'rum, Als wollte sie verzweifeln.

Die Patres hatten g'nug gu thun Rit lauter Seelenmeffen, Doch fliegen jest auch mertlich icon Die geiftlichen Intreffen, Drum fcurten fle bas Feuer an Und fanben an Megent ben Mann, Der ihnen hafen jagte! Der haute tüchtig her und hin Und stand auf blut'gen Leichen, Wie auf Kornstoppeln — es tonnt ihn Kein Anblick mehr erweichen, Kein Krieger, der vom Blute trof, Kein Bürger, dem sein haus und hof Rein ausgeplündert worden!

Aeneas, ber ob bem Syftem Der Gleichheit halten wollte, War zornig, baß ber Stolze ihm So viele wurgen follte, Und brobte seine Ercellenz Eroh aller Inconvenienz, Selbst zu egalistren.

Imar war Aeneas hochgebor'n Auf Erojas Gallerien, Dat aber seinen Stern versor'n Längst in ben Austrien, Den ihm ein Fischweib 'runterriß, Und seit bem losen Späschen hieß: Le citoyen Aeneas!

Megent ritt eben vor ber Front,
Die Orbre ausgutheilen,
So thate wie ein toller hund
Der Arojer herbeieilen,
Und icos — bie Augel aber fuhr
Dem herrn Megent gum Glude nur
In feine rechte Mabe.

Doch wich er etlich' Schritt zurud, Aeneas zog ben Degen Sofort in einem Augenblid, Den helben zu erlegen; Schnell fturzet Laufus liebewarm Entgegen bes, Trojaners Arm, Den Streich ihm abzuhalten.

Und hilft bem Bater gludlich fort, Birb aber von bem Burger Aeneas ploblich burchgebohrt, Doch reut es balb ben Burger, Als er ben ebeln Jingling ba In feinem Blute liegen fab, Der Baterliebe Opfer !

Er schickt ihn seinem Bater zu Mit allen Ehrenzeichen,
Der Alte lag — boch ohne Anh —
Im Schatten hoher Sichen
Und brave Krieger um ihn her;
Es ward ihm um bas Perz so schwer,
Stets fragt er nach bem Sohne.

Und fieh, ba bringen fie ihn talt In seines Baters Arme —
Der Grautopf seine Banbe falt',
"Daß Gott, daß Gott erbarme!"
"Rein nicht Erbarmen! — Rache bir Aeneas, ha, bu sollest mir
Das junge Blut bezahlen!"

Ruft seinen Reitlnecht: "Sattle mir Mein banisch Roß in Eile, Die Wunde schmerzt mich immer hier, Daß ich noch langer weile." Der Bursch führt ihm ben Schimmel vor, Und herr Mezent schwingt sich empor Und streichelt ihm die Rähne:

"Hans, jag' heut über hals und Kopf Und hilf mir Beute kriegen, heut muffen noch Aeneas Schopf Und Waffen auf dir liegen; Wo nicht, so sinke mit mir tobt, Denn meiner Seel, ein Patriot Soll nie bein Reiter werben!"

Und dictum, factum! so geschah, Es fturzte Pferb und Reiter, Und als sie beibe lagen ba, Uzt noch ber Barenhäuter Aeneas ben gesunknen helb — Im ganzen weiten Schlachtenfeld Entstand ein großer Larmen!

Doch wurd' dem herrn Mezent auch bang Ob mancherlei Piecen,
Weil er sein ganzes Lebenlang Ein böser Bub gewesen;
In specie in Sinn ihm tam,
Daß er die Bürgersöhn' wegnahm
Und ste in's Schlachtseld zwange.

Drum bat er ben Aeneas, boch 3hn alsbald zu begraben, Es möchten seine Burger noch 3hr Spägchen mit ihm haben. — In einem Grabe ruhen nun Der Bater und sein lieber Sohn, Gott sen bem Sünder gnäbig!!!

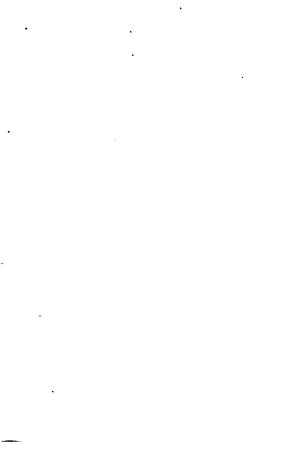

Eilftes Buch.

## 3 n b a l t.

Bie Burger Aeneas nach herrn Rezentius Stury fein heer equipirt und tractirt. — Darauf wird Baffenftilland, und ber Ronig Latinus friegt wor Ange und Schreden Bandweb, weil er fo viel Jafobiner am hof hat. — Aeneas bricht zuerft ben Baffenftifftand, barob ein großer Latm in ber Stadt und beim bere entflest. — Gemegel won beiben Geiten endigt fic mit Erwarten ber Dinge, die da fommen follen, weil es Racht wirb.

Meneas gibt ein Dejeuner Den fammtlichen Solbaten, Gestohi'ne Röd' anstatt Raffee, Und Strümpfe anstatt Braten; Kamaschen anstatt Kommisbrod, Denn es war jest die Aleibernoth Aus's höchfte schon gestiegen.

Die Gleichheit nahm so überhand, Daß man sie perspektivisch An ben zerris'nen hosen sand, '8 war nichts mehr apokrifisch; Die Mädel freuten sich zu seh'n, Und kom zen jeht gar leicht versteh'n, Wie sich die Männer gleichen.

3u Gottes Ehre pflanzte man Ein'n Freiheitsbaum und hinge Des Mezent Stod und Waffen b'ran Mit festlichem Gepränge; Die Lagerhuren tanzten brum Und hatten felbst ihr Gaubium Recht an den hosen-Poris. Es lagen fo viel Leichen hier Bon Raben angepidet,
Daß ichon fehr viele Officier
Der Faulgeruch erftidet;
Drum mußten alle Parfumeurs
In aller Eil' in's Lager her
Mit ihren Baffern tommen.

Sechshundert Bauern mußt' man noch Mit Karich und Schaufel haben, Die mußten eilends Loch für Loch Dier auf ber Schlachflätt' graben. Rachts ward' mit Schieben halt gemacht, Die Tobten unter Erb' gebracht Racht, wie sie einst entichlüpften!

herr Pallas wurd' mit großer Pracht Auf einem Leichenwagen, hubsch fein aus Ebenholz gemacht, Jur Baterstabt getragen; Da gab es ein' Procession Wie neulich die Convention Erst in Paris gehalten.

Trojanerinnen groß und klein, Die er einst karessiret, Die gingen vorn und hintendrein, Wehtlagend, tief gerühret; Sie hulten sich in schwarzen Flor Und hielten ihre Kächer vor, Die Thränen auszufasscn! Es war ein wunderbarer Troß, Soldaten, Weiber, Pfaffen, Chirurgen, Marketender, Roß, Mamfells und blut'ge Waffen — Reliquien mit haut und haar, Die eine Amme vor der Bahr' Statt Cruzifixes truge!

Aeneas hatte feine Beil',
Die Leiche zu begleiten,
Und mußte jest in aller Eil'
Zurud in's Lager reiten;
Der Zug ging feines Beges hin —
Bohl aus ben Augen, aus bem Sinn!
Aeneas tommt in's Lager

So eben tamen von Laurent Ein Dupend Deputirte,
Die der Aeneas auch geschwind
Mit sich in's Lager führte.
Sie hielten um Erlaubnis an,
Daß ihre todte Krieger man
Mit Ruh' begraben dürfte.

Aeneas, schon d'rauf abgericht',
Den Pobel anzuloden,
Macht ein so freundliches Gesicht
Wie ein paar Wiener Doden.
"Da, sprach er, Freunde, mir ist's leid,
Daß ihr im Arieg verwickett seyd,
Ich führ' nicht Arieg mit Bürgern!"

Rur eurem König schwöre ich Bei dieser Rapp! Berderben. Entweber muß er ober ich An bieser Stätte sterben! Bei Gott! ich will euch alle noch Bon eurem harten Stavensoch Kraft bieser Rapp! besreien!"

"Da braucht ihr keine Steuern mehr Und kein Accie zu geben, Kein Pfaff und Rammerherr darf mehr Auf eure Kosten leben!" Sie sahn sich alle Mann für Mann Stillschweigend und bewundernd an, Die Worte singen Feuer.

Dranges, ein heimlicher Clubbift, Kam plöslich in Effafe, Beils schon bei biesen Mobe ift, Daß man pathetisch rase — "Pro more," sprach er also fort: "Mon citoyen, ich bitt ums Wort!" Aeneas beist ihn reben.

Mon citoyen, ich sag es bir In bieser Burger Ramen,
3u beiner Kappe schwören wir:

Tod ober Freiheit — Amen! —
Und unser König muß auch nun
Die Trojer Constitution
Hürs Teusels G'walt annehmen!

"Topp!" — es warb Stillstand auf zwölf Tag, Die Trojer und Latiner Bereinten sich beim Saufgelag Wie ächte Jakobiner. Jeht hieß es: Trojer Kamerad, Und hieß: Latiner Kamerad! '8 lief alles burcheinander!

Inbessen that Evander gar Biel in der Bibel lesen, Beil er der frommen Meinung war, Durch Beten und durch Lesen Könn' man ganz herrlich jede Noth, Sogar auch seiner Kinder Tod Beim lieben Gott wegbeten.

Auf einmal kommt ein altes Weib Mit gräßlichem Wehllagen : "Da bringen sie ben tobten Leib Des Pallas hergetragen." '8 lief alles, was nur Kiße hatt', Es war boch in ber ganzen Stadt Ein schrecklicher Spektake!!

Der Alte brangt fich mitten ein, Und fidrzet auf die Bahre, Mit stummem Schmerz und Thranen 'nein, Daß zum Erbarmen ware, Indeß die hosseut' alle sich In schwarze Röde fürchterlich Jur Konbolenz vermummten. Livreen, Weiber, Pferb und Mann Barf alles sich in Trauer, Man schlug ein Rathsbekret gleich an: In halber Jahresbauer Soll jeht kein Tanz und Schauspiel senn, Und in Borbellen groß und klein Fein alles sitl hergehen.

Statt ça ira, bas herr Pallas sang, Als er in Krieg gezogen, Und alles damals mit ihm sang, Bom Trojer angelogen, Blies jeht der herr Stadtmusstant: "All' Menschen müssen sterben!"

Und just so traurig ging's auch ju
In beiber heere Lager,
Man brachte Tobte noch jur Ruh,
Manch'n Bruder, Freund und Schwager;
Manch'r Sohn und Bater stand hier da
Und wußte nicht, wie ihm geschah,
Die Seinen zu begraben.

Und in ber hauptftabt Latium Fing's an, recht toll zu werben, Die Beiber liefen narrifc 'rum Mit trobigen Geberben, Sie hatten schon so manche Racht Ohn's liebe Mannchen zugebracht, Und fonnten's nimmer ausstehn. Den Mähchen wird bas Köpschen vou, Sie muffen ledig bleiben,
Bann bieser Krieg noch lange sou Die jungen Bursch' auftreiben —
Und manche trug den Posthumum
Mit grausamen Berzweiseln. 'rum —
's flucht aus jeht dem Kriege!

"Db's jungen Turnus Korbifte Mit ber Prinzeß Lavenbel Erlebten wir folch Ungslüd hie Und biese bösen hanbel! Bann Turnus nur beim Teufel war' Und die Lavenbel bei ihm war' Benn sie nicht will ben Trojer!" —

herr Dranges, als Erzpatriot, Goß jesumd Del in's Keuer, "Aeneas woll' nicht Bürgertob, Ihr Leben sen inchts die Bürger — Der Krieg geh' nichts die Bürger an, Das hab' der König blos gethan Dem Zurnus zu Gefallen!"

Doch fanben in ber Stabt fic noch Sehr vielle Royaliften,
Die wunfchen bem herrn Turnus boch Im Reich fich einzumiften,
Weil er ble Königin gern sah
Und biese vota maxima
Der herrn im Lande habe!

Es war ein petit maitres Land, Und Königin Amata An Turnus ihr Bergnügen fand Und hielits schon pro re rata, Daß er ber Eidam werben sout, Orum waren ihm auch alle hold Der Königin Clienten.

Just wie's so burcheinanber geht, Rommt Benulus jurude Und fagt, daß König Diomed Durchaus tein Hulfsvoll schide; Er war's auch wirklich nicht im Stand, Weil eine Macht ihm vor ber hand Sein Reich erst konfiscirte.

Denn fing man nur mit Beibern an, So ist man schon verloren, Die zupfen auch ben stärtsten Mann Erbärmlich an ben Ohren; Seit Diomed ber Frau von Nord Richt wollt pariren auf ihr Wort, Seit gehe's ihm immer übel!

Drum war er auch nicht bisponirt Und riethe ben Latinern, Die jest ichon lange Krieg geführt Mit wilden Zakobinern, Zum Frieben — bann die Sansculott Die sepen eine Leufelsrott', Wohl schwerlich zu bezwingen! Der herr Monarch von Latium That Bauchweh brüber friegen, Auch lange sein Ingenium Schon an der Schwindsucht liegen. Jest bachte er, Gott habe icon Kraft ber Prabestination Sein Reich trojanistret.

Run fam bas Kriegsfollegium Und fämmtliche Minifter, Das Kentfammer-Collegium Und Magistrats-Phillifter, Bierbrauer, Schuster, Tailleurs, Pastetenbäder, Accoucheurs, Kt cetera gusammen.

Drauf fprach ber König, ber fich noch Kaum vorher ließ kliftiten,
Daß er sich in bem Kriegsrath boch Recht konnt' expettoriren,
Er sprach: "Gegrüßet seyd ihr mir,
Ihr herrn und Burger, wollen wir Richt alsbald Kriebe machen?"

Bir burfen auf Aetolier Und feineswege verlaffen, Und mit ben Schwernoths Trofer Läßt es fich gar nicht fpaffen; Damit bie Lerl zufrieben finb, So will ich ihnen nur geichwind Den hunderud überlaffen!" herr Dranges, ber von Metternich Sich vor ließ instruiren, King jeho an, gar fürchterlich Und toll zu rasonniren — Bon seiner Mutter nobilis, Bon Bater aber generis Communis — ein Erzschurke.

Er fprach von llebergab' ber Stabt Und ber Prinzeß Lavendel An den Aeneas groß von That, Und hiemit sen ber handel Ein Ende — und herr Turnus soll Mit seinen Leut' — wohin er woll Zum Teufel immer reisen!

herr Turnus, von ber Wafferfahrt
Jeht glüdlich retourniret,
Wie? wann? auf welche Weif' und Art?
hab' ich nicht inquiriret;
Bermuthlich aber ließen ihn
Ihr' Masestät bie Lönigin
Mit Ertravost abholen!

Er hatte bei bem Dejeuner Der Königin geschworen, Run balber nicht zu ruhen, eh Aeneas seh verloren, Er woll' ihr an die Loilett Und meinetwegen auch an's Bett Den Kopf des Schnurrbarts bringen. Er spricht jest mit bem Dranges: "De, Du ein Erjatobiner, Reb'st ba recht en Canaille Gang wiber euch Latiner? — Jest hast bu Berg, weit's Stillstand ist, Benn aber Feu'r renontre ist, So fällt's bir in bie hosen!

"Schuft! meinst, ich las mir meine Braut Bon bir so leicht verkaufen? Bei Gott, eh noch ber Morgen graut, Will ich noch ganze haufen Erschlagener Trojaner seh'n, Evanders Stamm muß untergeh'n — Der Rhein soll blutroth fließen!" —

"Und Sie, herr König, herr Papa, Beileib nichts atfordiren! Wir haben Stäbt' und Bölfer ja Und können rekrutiren! Eh' biefes Boll ein'n Zipfel sout' Bon unfrem Lande kriegen, wollt' Ich lieber heut krepiren."

"Mas kummert uns das Publitum, Dranzes und herr Kollegen? Dau' unfre Jugend fich herum So lang fie fich kann regen. Es fließt auch viel Arojanerblut, 's wird das Gefindel feinen Muth Am Ende noch verlieren!" "Bir friegen ftarke hulse noch Bon Suben und von Norben, Da wollen wir die Trojer boch, Die erst so stolz geworden, Im Feldzug von dem letten Jahr Bor diehmal jest mit haut und haar Bie Martinsgänse braten!"

Meneas macht indes ben Streich,
Den Stillftand auszuheben,
Und läßt zum "vorwärts Marsch" sogleich
Dem heer die Ordre geben.
Ein heffenjäger springt hierauf
Durch Stadt und Schloß in vollem kauf,
Rapport hievon zu geben.

's lief Alles ploblic auf ben Ball Mit Flinten und mit Sabel, Die Weiber tamen allzumal Mit Beil und Ofengabel, Um die Arojaner, wann fie boch Die Nauern überstiegen, noch Zu spalten und zu spießen.

herr Turnus sieht die Kriegsrath' an, Und sagt: "was ist's, ihr Spahen, Dier auf dem Sammettiffen kann Man gut vom Frieden schwahen; Glud zu, zum Frieden!" — auf der Stell' Gibt er noch an die General' Befehl, und eilt zum Schlachtsturm. Der König triegte Diarrhoe Bon übelem Berbauen, Sie fuhr geschwind en negligee Jur Kirch' jur lieben Frauen, Jung fer Lavenbel neben ibr, Denn sie war, so viel wissen wir, Erft vierzehn Jahr passiret.

Sie überlegt ben hochaltar Mit foftbaren Geschenken, Drauf that sie ihre Augen gar Anbächtig niebersenten, Und betete: "o lieber Gott, Laf all' Unglud und schwere Roth Auf ben Trojaner fommen!"

Sieh, Aurnus ftürzt zum Ahor hinaus 3m hellen Bombenwetter, Da steht ein helbenmädigen braus, herr Mars war ihr herr Better, Ihr Bater fabrigirte sie, Als er in ber Bataille Bei Schweibnis retirirte!

Sie ward in dichten Wälbern groß, Ihr' Saugamm' eine Stute, Sie wußte nichts vom Mutterschooß, Richts von bes Baters Ruthe — Der Parnisch statt der Toilett, Anstatt der Radel die Mustet, Und Jagen war ihr Liebstes. "Da, sprach sie, Turnus sieh' mich an, Hab' zwar nur Mäbelstnochen, Courage aber wie ein Mann, Dem nie bas herz barf pochen — Bin ein Solbatenmäbel ich, Statt Puppen, hieß mein Bater mich Als Kind mit Wassen spielen!"

"Jeht möcht' ich mir gern einen Spaß Mit bem Aeneas machen,
Den, lieber Turnus, überlaß
Mir, ihn zurecht zu machen —
Sieh' ba, mit biefer Reiteret
Will ich alleine ohne Scheu
Auf bie Tyrrhener fturmen!"

Delb Turnus ichaut ihr in's Gesicht, Es mocht' ihn ichon gelüsten, Bann er gerabe eben nicht Jum Rampf sich mußte rüften — Doch bacht' er: bas gibt nach ber Schlacht, Bielleicht ichon gar auf biese Racht Ein berrlich's Biaffenbischen!

"Topp! fprach er, ber Aeneas ftreicht Im Walb mit seinen Leuten, Dort im Gebirg will ich ihm leicht Den Paß zur Stabt abschneiben — Du, greise bie Thrrhener an, Und helb Messap, ein braver Mann, Deckt beinen rechten Flügel!" So war bas Ding gut taltulirt, Gott geb' bas dictum, factum! Benn Alles ift gut ausgeführt, Und Alles ift peractum, So mag herr Turnus wieber ruh'n, Und sich bann schon ein bene thun, Mit seiner herz-Kamille!

Den Jungfern und Frau Göttinnen War's aber himmelbange,
Das Mäbchen möcht' zu Grunde geh'n
Bei biefem Wildpretfange;
Diana boch in specie
Sich um fie fehr bekümmerte
Als Jungferschaft-Consortin!

Sie traut bem Turnus nicht, er möcht'
Sie erkamilliftren,
Schwur, sich an bem zu rächen recht,
Der sie noch sollt verführen,
Und schielt in Latiums Gebiet
Geschwind ihr' Rammerjungfer, mit
Defehl, sie zu bewachen.

Inbeffen fangt bas Treffen an,
Die schrecklichste Massaler,
Es sielen immer Mann für Mann —
Ramille hält sich wader,
Und haut wie tausend Teusel brein,
Drob staunten bie Threhenerlein,
Daß sie ein Mädel suchse!

3hr General ritt vor ber Front Und schrie: "Ihr Safermenter, Ihr seige Memmen, Lumpenhund, Bas seyd ihr benn für Rinder, Daß ihr vor einem Mäbel flieht, Courage — auf, die Sabel zieht, Und haut das Mensch zusammen!

"Ihr tonnt boch huren wie ein Pfaff
Und faufen wie Domherren,
Da seyd ihr meiner Seel' nicht schlaff,
Im Krieg nur faule Marren!"

D'rauf schwingt er sich von seinem Ros,
Geht auf den Benulus rasch los,
Und sast ihn bei ber Gurgel!

Die schlagen tüchtig sich herum, Und die Latiner stehen Dicht neben bei wie Stier so dumm, Und lassen beibe gehen — Herr Trachon schleppet seine Beut' Im Drede fort — indessen reit' herr Aruns aus Kamille!

Schnell springt ein Officier baber Ein ehmals Jesuite,
Schwürstiefel, Uniform, Gewehr Trug er just wie ein Britte,
Ein blanker Stern auf seiner Brns —
Kamille fühlte herzensluft,
Den helben zu erlegen.

herr Aruns, ben bie Wuth icon trieb, Bieht ploblich feinen Sabel,
Und gibt ihr einen berben hieb
Juft über ihren Nabel —
Dann gibt er hurtig Fersengeld,
Und ichlüpft so icouchtern in sein Belt,
Als hatt' er was gestohlen.

Ramille ftirbt — bie Erojer Die friegten jeht Courage, Und fielen auf die andern her, Ale waren's lauter Pages, Baronen, Grafen, Ebelleut', Und wollten fie die schönfte Beut' Im Augenblid jeht machen.

Dianens Rammermabden faß Schon lang auf einem Rafen, Und fah — ihr Auge thränennah, Ramillens Geift verblafen; Doch freute fie fich heimlich brob, Daß Turnus feine Männerprob' An ibr nicht konnte machen.

Diana ging zum Jupiter Geschwind mit großem Schreien, Und bat den alten Donnerer, Ihr seinen Blit zu leihen. Schnell schlug ein Blit in Aruns Zelt, Und schiedt den Schurken aus der Welt, Er kam fust in die hölle. Als da ein großer Bußtag war, Es mußte alles fasten, Weil Lucifer gang schuld b'ran war, Daß die Trojaner rasten, Die Polizeiherrn peitschten sich Mit Drachenschwänzen fürchterlich, Und Brendel hielt das hochamt!

Ein rasenbes Gemețel war Jest vor ber hauptstadt Thoren, Wobei die herrn Latiner gar Erschrecklich viel verloren, So, daß jest in ber größten Roth Die Weiber die Trojaner tobt Mit Butterfassern warfen.

herr Turnus friegt Rapport hievon, Und eilt mit Ariegermenge
Der Stabt entgegen, bag er nun
Den Feind mit Ernst verdränge.
Die heere nahten sich gur Schlacht,
Snzwischen aber warb es Racht —
"Bonne nuit! — Morgen weiter!!"

## Bwölftes Buch.

## 3 n h a l t.

Fangt mit einem sehr einbrenben Familiengespräch an. — Aus einem Duell wiesen wir nichte, weil es bes Luruus Inngftr Schwefter nicht haben will. — Folgt barauf ein großes Treffen, worin Meneas verwundet, aber bald wieder von der Madame Benus furiet wird. — Letter Aft eines Trauerspiels, in bem fich bie Rhigin Unata um bes Luruus millen selbst entleibt. — Schließlich bes Luruus balbige Rachfolge ins Reich der Lobten im Zweikampf mit Meneas, wobei es nicht richtig zuging.

Serr Turnus und fein Schwährpapa Die faßen jest beisammen, Indes die Raths-Collegia Auch all' qusammen kamen, Und Turnus merkte gar zu gut, Daß ben Latinern aller Muth Jum fernern Krieg vergangen.

Man weiß, daß Bauern nicht viel thun, Nichts gern kontribuiren, Und an der hirnobstruktion Gewaltig laboriren: herr Lurnus hatte point honneur, Und wollt' den Schlingeln auch nicht mehr Biel ante Worte geben.

Drum fagt er zu bem Alten nun:
"herr Papa, Sie verzeihen,
Beil ob bem Krieg die Bürger schon
So gar verteuselt schreien,
So thu' ich wohl am besten b'ran,
Ich schlage mich mit meinem Mann
Aeneas ganz alleine."

"Das hab' ich boch schon meisterlich In Jena noch getrieben, Da schlägt man sich gemeiniglich, Wenn zwei Ein Mädchen lieben! Dann hol' ber Teusel wen er will, Krieg' bie Lavendel wer da will, Ich ober ber Aeneas!!

Der Alte, ber sein Lebtag nicht Romanen je gelesen, Auch, wie ber junge Turnus, nicht In Jena Burch, gewesen, Sah es für überfüssig an, Daß sich noch heut' zu Tag ein Mann Sollt' um ein Mädchen schlagen.

Er meint, es geb' ja Mabel gnug, Die Turnus tonne haben, Er felber habe Gelb genug, Ihn reichlich zu begaben. Dieß foll er für ben Dochzeitsschmaus Bon ihm annehmen und nach haus In Gottes Ramen geben.

Derr Turnus aber suchswild war,
Und konnt' das Zeug kaum hören,
Läßt sich in dem Romanenjahr
Dann Einer so bekehren,
Daß er so gang gedulidig ift,
Wann ihm ein andrer Rennomist
Sein Dergensmädigen kapert?

Rein, schlag bas Donnerwetter b'rein In solches bummes Schwähen, Dacht Turnus — fihauen muß es senn Bis auf ben letten Feben.
"Pardonnez, herr Papa, mein Schluß Bleibt unveranberlich, ich muß Den Krieg auf bie Art enben!"

Der Königin ward angst und bang Um's Turnus junges Leben, Er sollt' ihr für ihr Lebenlang Den Cicibben geben; Das ging bei ihm qua Lochtermann In Zufunft gang vortresslich an Rach allerneu'ster Drobe.

"Ach, fprach fie Kläglich, lieber Mann, Du mußt nicht buelltren, Sieh meines Mannes Alter an, Ber wird mich amufiren! Du bift mein' einzige Stube noch, Bann bu mich liebft, fo fclage boch Dich nicht mit bem Trojaner!"

"Dafür find ja Soldaten ba,
Daß fie ber Großen hanbel
Mit ihrem Blut ausmachen" — "ja,
Sprach rührend bie Lavendel,
Mama hat Recht," und wischte fich
Die Thränen ab und fürchterlich
Glüht ihr Geficht und Bufen.

herr Turnus läßt fich bießmal nicht Durch Weiberbitten stören, So fehr er's sonften hielt für Pflicht, Die Weibchen zu erhören. herr Ihmon mußte eilend fort Und dem Aeneas Zeit und Ort Zum Zweikampf rapportiren.

Auf morgen war es annoncirt,
Sest mußt' an Roß und Waffen
Roch Mancher, daß er fast trepirt,
In größter Eile schaffen.
Derr Turnus macht ben Abend noch
Bis in die späte Nacht sich doch
Recht lustig mit Lavendel.

Kaum schlug man Morgens ben Revell, So that ber karm beginnen, Man zeichnete ben Ort und Stell', Wo sie sich schlagen können. Die ganze Garnison zog aus, Es blieb kein Mensch in seinem Haus, 's lief Alkes wie die Miener.

Man thurmte ein Geruft empor, Morauf die herrn und Damen Kur Thaler und für Louis'bor Sich festen hubich beisammen, Kein Reitpferd, teine Kutsche war Mehr in der Stadt — es saßen gar Die Leute auf den Dächern! Frau Juno gudt zum Fenster 'raus und siehet ben Spektakel,
Es überfällt sie Angst und Graus Ob diesem Schabernadel,
Just stand bes Aurnus Schwester hier,
Mamfell Juturna neben ihr,
Ein allerliebstes Mädchen.

Sie wurde in bes himmelszelt Auf's Ren' einmamfelliret, Als fie herr Zevs, ber herr ber Belt, hierunten erft verführet; Und feitbem muß man immer noch Maitreffen großer herren boch Als Jungfern tituliren!

3u ber fprach Juno : "Latium Lag immer mir am herzen, Und baß jest Aurnus tomme um, Das tann ich nicht verschmerzen, Und wenn er tämpft, so fällt er auch, Orum wag' nach Göttinnen Gebrauch, Ein Streichchen jest zu fpielen!"

Juturna hört' es taum und fing Gleich an ju lamentiren, Beil es ihr gar zu herzen ging, Den Bruber zu verlieren; Sie fchlug an ihre weiße Bruft, Daß Jupiter balb wieber Luft Ju ihr bekommen hätte. Frau Juno meint, es fen nicht Zeit, Ju schreien und zu heulen, Man muffe in Geschwindigkeit Ihm noch zu hulfe eilen, Juturna follte plöhlich nur, Kraft ihrer weiblichen Ratur, Den Feind zusammenheben!

Schon fahrt man auf bem Bahlplat auf, Derr Turnus fitt im Bagen,
Mit dem zwei Pferd' in vollem Lauf Davon wie Teufel jagen.
Der Schwährpapa fährt ihm voran
Mit seinem weißen Biergespann,
In Strahlenpomp gehüllet!

Der citoyen Aeneas hat Richt minder sich geruftet, Und neben ihm sein Ramerad Franz Astan ausgebrüftet, Beil man boch einen Setundant Gemeiniglich pflegt an ber hand In dem Duell au haben.

Die Kämpfer traten jest herfür,
Die Tambour ichlugen Märsche,
Der Feldpfaff betet? sein Brevier,
Der Spektatoren Aersche,
Die rasonnirten hie und ba,
Daß man zu aromatica
Die Juflucht nehmen mußte.

Meneas ichloß auch noch vorher Ein pactum fæderale, Im Hall, baß Aurnus ober er Stürz' per salto mortale, Mit ber Latiner König ab, Das ber Rotarius herr Anab Ruff' förmlich figliliren.

Ariftofrat und Patriot
Bunfcht jeber Einem Glude,
Dem Anbern hundert Schwerenoth,
Ju brechen bas Genide.
Die Mäbchen blidten mittelbevon,
Daß es ein Morben geben soll,
Amata lag im Fieber!

Juturna hatte teine Zeit,
Runmehro zu verlieren,
Drum mußten Juno's herrlichfeit
Sie metamorphositren;
Das Ding war wie ber Blit gethan,
So ward aus ber Mamfell ein Mann
In Korm bes herrn Ramertus!

Der stand schon lange bei bem heer In ganz besondern Ehren, Drum als ihn kaum die Rutuser Die Worte sprechen hören: "Ihr Memmen, die ihr alle sehd, Euch Schurken geb' ich den Bescheib, Die Wassen zu ergreisen!" "Bas soll alleine Turnus noch
Sich für euch Lümmel schlagen. Und wie wird euch das fremde Joch Rach seinem Tod behagen? Auf, wer kein Schurk am König ist, Und nicht ein Sakermentsclubbist, Las Turnus sich nicht schlagen!"

"Juchst nur die Patrioten recht Mit Sabel und Piftolen, Sonst foll euch faule Schindereknecht Der Teufel alle holen; An einen solchen Schuft, wie da Beneas ift, soll Turnus ja Sein Leben mir nicht bängen!" —

Kaum fprach er's, war das heer entbrannt, Die Worte fingen Feuer, held Kurnus und das Baterland, War doch den meisten theuer; Sie friegten jeht auf's Neue Muth, Und schwuren, daß das deutsche Blut Rie sollt' zu Wasser werden!"

Juturna braucht noch einen Pfiff,
Und sendet ein Mirakel,
Durch Bein und Mark und Abern sief
Das sonderbar' Spektakel,
Ein Abler fliegt an Rhein heran,
Pack plöslich einen schwan
Und schleppt ihn in die Lüfte.

Der Deuter herr Tolumnius Fing an zu peroriren: Ihr herren ba zu Pferd und Bus, Ich will euch bemonstriren, Daß bieses einen Sieg bebeut, Den, wenn ihr nicht zu träge send, Ihr heut' noch könnt erhalten!

Dixi — und brannte fein Gewehr Auf einen der Threhener, Und fcwung zu breimal hin und her Den blanken Carabiner; Jeht ging es auf einander los Mit Bajonetten und Geschof, Und gab ein tüchtig Treffen !

Latinns, unter Saus und Braus Der Krieger, die sich schlagen, Kährt über hals und Kopf nach haus, Es lag in seinem Wagen .
Bei ihm ein herrgott ohne Ropf, Weil die Trosaner ihm den Schopf Schon abgestümmelt hatten.

Doch dießmal gings ben Trojer Recht tüchtig um die Rehle, Und von dem Schwert der Rutuler Entfloh manch' schöne Seele. Unneaß rief den Seinen zu: "Um Gottes willen gebet Ruch!" Puff! — triegt er eine Wunde! Als Turnus ben verwundet fah,
Dacht er: pot alle Wetter!
Jest ist die Zeit jum Streiten ba,
Es helfen und die Götter!
Jest kommt Berwirrung in bas heer,
Sein lieber Schnurrbart kann nicht mehr An seiner Spie prahlen!

Er fteht vor feiner Krieger Front Und neben ihm zwei Pages, Beftändig gehts aus feinem Mund: Courage, ha Courage! — Sie fochten auch mit folder Buth, Daß in bem Patriotenblut Die Pferde traben mußten.

hent wurden doch die Sanktulots Gar tüchtig mitgenommen, Aeneas war indeß halbtobt Im Lager angekommen, Da war ein Feldheirurgus da, Der sich auf simpatotica Besonbers gut verstanden!

Rur diesmal wollt dem Ehrenmann Die Kur gar nicht gelingen, Es schlug kein Trant und Pulver an, Das Fieber zu bezwingen, Und unser frommer Patient Bermachte schon per Testament Die jüngst geraubten Gelber. An wen? das blieb incognito, Weil's nacher ward zerriffen, Denn wie Aeneas ebenso hatt! hulflos sterben muffen, Und boch noch ziemlich brauchbar war, So kopft's ber Mabam Benus gar Erbarmlich in bem Bufen!

Mit ber laterna magica Rommt sie in's Lager 'runter Und mischt ein heilend Pulver da heimlich bem Basser unter, Bomit Aeneas seine Bund' Ju waschen pflegte — und zur Stund Bar er convalesciret.

Der herr Chirurg war herzlich froh, Rur konnt' er nicht verstehen, Bomit? cur? quando? quomodo? Die Bunberkur geschehen? Ber Teusels hätt sich auch gebacht, Daß Benus biese Kur gemacht, Die sonst nur insiciret?

Meneas mocht es freilich wohl So an sich selber merten, Daß eine Göttin liebevoll Ihn that jum handwert ftarten, Denn, ale er Deo gratias Mit einem Mabchen triebe Spah, So gab's gleich einen Buben!

Und feitbem find die Offizier Bei Maden, Gie thun in jeglichem Revier Den andern herrn viel Schaben. Sobalb ein Maden Porteppee Und Feberbufch erblidet, he!
So hupft ihr Leib und Seele!

Aeneas fturgt mit ftartem Arm Dem Feinbe jeht entgegen, Und hinter ihm ein großer Schwarm, Man konnt' auf allen Wegen Doch nichts als Patrioten seh'n, Und rothe Freiheitskappen weh'n, Sie schlupften aus bem Boben!

Sie hieben alle Baume ab Und mahten Saaten nieber, Juturna hört das trab, trab, trab, Ihr fahrts durch alle Glieber; Die Bauern feusten Weh und Ach, Die kleinen Kinder schrieen nach, Und Jungen sangen ga ira!

Aeneas ließ die Eruppen nun In Ordnung aufmarschiren, Und auf ben Feind en peloton Gewaltig operiren. Der Deuter herr Tolumnius Fiel schon vom allerersten Schuß, Es gab ein hibig Treffen. Bobei biesmal bie Rutuler Den Kürzeren gezogen,
So, daß die herren Chroniter Ganz jämmerlich gelogen,
Benn sie pro more zehen Mann Auf hundert Teutrer gaben an Gebliebener Latiner.

Juturna große Sorg' empfanb, Den Bruber zu verlieren, Un weil sie sich nun ichon verstand Auf's metamorphostren, So travestirt das gute Kind (Was ift natürlicher?) geschwind, Sich in bes Turnus Kuchsen.

Sie schickt' fich gut jum Reiten an Und lief wie alle Teufel,
So, daß der brave Ehrenmann
Schon selber ftand im Zweisel,
Ob das sein rechtes Pserd noch sen,
Sie jagte stets gefahrenfrei
Mit ihm durch Feindes Mitte.

Meneas bacht': Pos Saterment, Den Fuchfen möcht' ich haben, Mit bem herr Turnus fo behend Durch's Schlachtgefild tann traben, Er fucht ihn immer brobend auf, Mein ber Juchs in vollem Lauf Bust' immer abzulenten. Auf den Aeneas schieft Messap,
Die Augel aber prellet
Ihm glücklich auf dem Bruftschild ab,
Daß sie zu Boden schnellet.
Der fromme Trojer flucht und schwört,
Bis daß jeht alles sep verheert,
Den Krieg nicht aufzugeben.

Und — Krie elepson!

Seht ging es an ein Schießen,
Ging an ein Hauen, Stechen nun,
Daß Blut genug that fließen;
Es schien, als ob herr Jupiter
Sein Späßchen baran hätt', baß er
Die Menschen ließ sich würgen.

Es war boch meiner Seel' nicht recht, So vieles ausstudiren, Um nur bas menschliche Geschlecht Damit zu cujoniren. Der die Artillerie erbacht, Den ersten Sabel hat gemacht, Dem mag's ber Teufel banten!

Best fallt's gar bem Aeneas ein,
Die Stadt mit Sturm ju brangen,
Und Alles, alles furz und flein
Sich unter's Joch zu bringen,
Er icaut die Stadt von einer hob',
Und spricht zur Generalite
Qua achter Jafobiner:

"Es fen hinfort tein König mehr Und teine Fürstenthürme, Bur Stadt drang' ich fofort das heer, Daß es fie gleich bestürme — Wollt ihr, fo machen wir uns heut Roch eine mahre herzensfreud', Den König abzusehen!"

Sofort eilt Alles, an dem Ball Die Leitern aufzuthürmen, Ein Schwarm macht einen Ueberfall, Die Thorwachen zu Kürmen; Daubiben, Bomben, Karfasse Die fliegen, als ob's regnete, Auf die Ministerhäuser.

Die Patrioten in ber Stadt
Die wollten nicht mehr ichieben,
Die Schurten waren ichon parat,
Die Thore aufzuschlieben;
Dingegen aber wehrten fich
Roch immer treu und ritterlich
Die thniglich Gefinnte.

Umata sieht bie Trojer Die Mauern so berennen, Sieht auch schon häuser hin und her In lichten Flammen brennen, Und sieht boch keine Rutuler, Den Turnus nicht gur Gegenwehr Dem wilchen Feind sich fiel fellen.

Sie glaubte, Turnus sey schon tobt, Bas war also zu machen? Man muß ja immer aus ber Roth Bohl eine Tugend machen; Sie mußte Ehrenhalben boch (Und bas Gewissen half auch noch) Sich schon ben Pals abschneiben.

Lavendel fangt zu schreien an Und mit ihr die Hofbamen, 's schreit jede, was fie schreien fann, Die Stadt-Frau-Basen tamen Und machten ihre Kondolenz, Der König lag als ein non ens Ju einer tiefen Ohnmacht.

helb Turnus fehr verbrießlich war, Juturna präsentiret Sich ihm jest schnell — wie hant und haar Jum Mäbchen travestiret, Sie gibt ihm einen Weiberrath; "Bleib' du bavon und laß die Stadt Bon Anderen jest schützen."

Doch bieser hatte Ehr' im Leib Und zankt mit seiner Schwester, Als hiest sie ihn nur für ein Weib — Schnell kam ein schlimmer Tröster, herr Sazes, im Galopp gerennt Boll Angst und Schrecken 1, "ach es brennt Die Stadt an allen Ecken!" — "Die Königin ftarb par honneur, Er weiß fich faum zu faffen, Die Burger wollen meist nicht mehr Sich bombarbiren laffen; Meffapus halt alleine noch Die Thore fest — auf Turnus, boch Das Latium zu retten!"

"Adieu ma Soeur!" und wie ein Blis Sprengt Turnus an die Mauern, Die Schläg' vom bonnernben Gefchüt Ihm burch die Glieber ichauern; Doch friegt er Muth und rufet laut: "Aeneas tomm', mit unfrer haut Dem Krieg ein End' zu machen!"

Der Trojer war fogleich babei, Es rüften fich jest beibe Zu einer tapfern Schlägerei Entstammt von Rächerfreube; Im ersten Gange frieget schon Und läst fich schnell verbinden.

Bas weiter jeho folgt, geschah Durch lauter lose Kniffe, Durch närrische Miratula, Der Götter eig'ne Pfiffe, Denn, wenn ein Gott nicht haben will, Daß ihm ein Laie seh' in's Spiel, Racht er ein'n blauen Rebel. Und weil die Metamorphosen Just damals Mode waren, Bomit mand' Späschen ist gescheh'n, That man jeht auch nicht sparen; Aeneas Sabel ward zu holz, Juturna ward zum Reitfnecht Bolz, Und Benus zum Barbierer!

Beve gankt fich auch mit feinem Beib Db biefen Kriegsaffairen, Er will bem wilben Zeitvertreib Des Königs eruftlich wehren, Und daß die herrn Latiner nun Die Trofer Conftitution Friedlich annehmen follen.

Rach langem Disputiren muß 3hm Inno nun nachgeben, Doch unter biesem Friebensschluß: So lang Latiner leben, Bermischt mit Teutrern, sollen sie Rie ühren Ramen, Sprache nie Und Landessitten andern.

"Ach, fprach herr Beve, ba wirft bu feb'n, Wann bie Latiner Mabchen Sich mit ben Teutrern einversteh'n, (Es find fruchtbare Mabchen) Da gibt's ein schönes frommes Reich!" — Doch machte er noch einen Streich, Der ift nicht zu verzeihen, So eine höll'iche Furie,
Die nur bei Racht und Rebel
Auf Erben ftreicht — die Bestie
heißt vulgo Luberbebel,
Die schickt er auf ben Kämpferplat
In forma einer wilben Kah,
Juturna zu verscheuchen.

Juturna flucht in wildem Jorn:
"Das ift ber Dank, du Schlingel,
Daß ich die Jungferschaft verlor'n
Durch bich, du alter Bengel;
Du gabst mir nur Unsterblichkeit,
Daß ich burch eine Ewigkeit
Mich um ben Bruber harme!"

Doch Götter lohnen anders nicht, Drum hütet euch ihr Schönen, Und macht es Euch jur heil'gen Pflicht, Den Großen nie zu bienen. Juturna flohe schnell bavon, Und seitbem find die Mädchen nun So mißtrauisch geworden.

Daß Turnus in bem Zweitampf fiel, Daß mußt' also geschehen, Der alte Zevs trieb Schelmenspiel, Wer konnt' ihm widerstehen? Derr Pallas aus der Unterwelt Kam auch dazu und gab dem held Roch einen Streich im Tode! Und fo war die Geschichte aus, Ein Ende aller Sandel, Aeneas zog in's Königs Saus Und nahm fich die Lavendel. — Doch währte biese herrlichteit Auch nur gar eine turze Zeit, So holte ihn der Teufel!!!

## Gedichte.

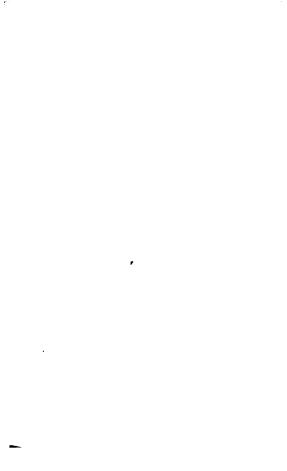

## Glaubensbefenntniß

eines

nach Bahrbeit Ringenben.

2wo Krafte find es, die den Menschen lenten, Sie leiten ihn bald sid., bald nordenwarts; Ratur gab ihm Berstand, um recht zu benten, Um recht zu handeln, gab sie ihm bas herz.

Und zwei so fcmaden Araften unterthänig, Bie fcmer wird oft dem Sterblichen das Biel! D der Berftand hienieden weiß so wenig, Und ach, das herz wünsche, ahnet, glaubt so viel!

Im Bahn, ber Bahrheit felber nachgufliegen, Jagt oft ber Geift nach einer Bolle bloß: Im Bahn, ber Lugend felbst im Arm gu liegen, Liegt oft bas herz bem Laster in bem Schoos.

Und find nicht biefe gibrer auf ben Wegen Des Glude oft mit fich felbst im Wiberspruch? In nicht oft bas, was die Bernunft als Segen Erlennt und billigt, ber Empfindung Fluch? Glaubt nicht bas herz oft Augend ba zu finden, Bo ber Berftand nur Irribum, Täuschung fieht? Beweist nicht die Bernunft mit ihren Grunden Oft Rechte, die bas berg als Laster flieht?

Rann uns ein Licht, bas jebes Wolfchen trübet, Bohl zeigen, wo die helle Wahrheit fen ? Bleibt ein Gefühl, bas auch ben Jrrthum liebet, Bohl ftets ber reinen, wahren Tugend treu?

D'rum meinen Biele, bie's bequemer finben, Sich einer fremben hulfe zu vertrau'n: Man muffe, wo bie Wahrheit zu ergrunben So fower ift, nur auf fremben Glauben bau'n.

Milein, ift glauben ficherer, ale wiffen ? Gehorsam beffer, als bas Selbstgefühl? Und bringt ein Licht, bas wir entlehnen muffen, Und leichter als bas eigene gum Biel?

Ift nicht ber Funke, ber im Menfchen flimmert, Ein Licht, fo gleich vertheilt als allgemein? Und wird bie Sonne, die hier Lands uns schimmert, In andern Jonen ohne Fleden fepn?

Ift's fichrer, fich bie Augen zu verbinben, Um an bes anbern Stab einher zu gehn? Gab die Ratur uns Augen zum Erblinden, Und Füße, um nicht felbft barauf zu ftehn? Und bennoch ift in manchen Prufungsflunden Das herz so gern bem Glauben unterthan, Und oft fclagt ihm die ftrenge Wahrheit Bunden, Die nur allein ber Glaube heilen kann.

Ja, auch bem Glauben ift fein Reich beschieben, So gut wie ber Bernunft; allein, wer tennt Die Linie, die fein Gebiet hienieben Bon bem Gebiete bes Berstandes trennt?

Rur ba, wo bie Bernunft mit ihren Blößen Richt hinreicht, fangt bas Reich bes Glaubens an. Doch wer hat bes Berftanbes Arm gemeffen, Und wer bestimmt, wie weit er reichen fann?

Ruß nicht ber Glaube bloß jum Mantel bienen, Den ftets ber Geift um feine Blößen warf? Und barf ber Sterbliche sich auch erkuhnen, Roch mehr zu benten, als er wissen barf? —

D bu, ber mir ben Geist voll Durft nach Mahrheit Und ein fo weiches herz jum Glauben gab, Dir leg' ich hier, am Throne beiner Klarheit, Ein frei Belenntniß meines Glaubens ab.

Rur bir, Unendlicher! weil meine Seele Bor beinem Blid allein fich nicht verichließt, Rur bir, weil bu allein nur, wenn ich fehle, Und nicht ber Menfch in Rom, mein Richter bift. Rur bir, weil bu nicht fo wie Menfchen ftrafen, Richt unbulbiam wie Menfchen gurnen tannft, Und einen Geift, ben bu felbft frei geschaffen, Richt so wie fie an's Joch bes Glaubens spannft.

Und leuchtet nicht mein Geift mit beinem Lichte? Daft bu nicht jeben Strahl ihm gugegablt? Geht mit bem Mond bie Sonne zu Gerichte, Wenn er nicht fo wie fie bie Racht erhellt?

So hore benn, und günde, wenn ich fehle, Rur einen Strahl von beinem Licht mir an: Ein Strahl aus beiner Pand in meiner Seele, Ein Strahl bes heils, lein Strahl vom Batikan. —

3ch glaube, bag bu manden Lebensmuben Mit Glauben an die beff're Jufunft labft, Allein ich weiß auch, bag bu mir hienieben Den regen Geift nicht bloß gum Glauben gabft.

Ich glaube, bag ber Glaub' in allen Zeiten Den schwachen Geist bes Menschen aufrecht hielt, Daß er ihn ftart in Wiberwärtigkeiten, Und ihn mit sußen hoffnungen erfullt;

Allein ich weiß — bie Welt hat es erfahren — Daß felbst ber Glaub' in beiner Priefter Sanb Dehr Bofes that in flebzehn hunbert Jahren, Als in sechs taufenb Jahren ber Berftanb. Ich glaube, bağ ber Menfch in einer Jone Dem Licht fich mehr als in ber anbern naht, Mein ich weiß, er hat tein Recht zum Lohne, Beil Rom, nicht Japan, ihn erzeuget hat.

Ich weiß, daß ich ben himmel nicht verbiene, Und baß bu wenig Dant mir ichulbig bift, Beil ich bir, herr! in einem Tempel diene, Der meines Baters hauf' am nächsten ift.

Ich glaube, baß dir eine Art zu bienen Mehr als die andere gefallen kann; Allein ich weiß, du hörest ben Braminen So gut als wie den frommen Christen an.

Ich glaube, bağ bu bas Gefes ber Liebe Auf harten Stein einst für die Menschen schriebft; Allein ich fühl' es, daß es traftios bliebe, Wenn du's nicht auch in's weiche herz uns grübft.

Ich glaube, daß du uns ein Buch gegeben, Das manche Spur von beiner hand verräth, Daß du darin für unfer Erbenleben Manch' Samentorn des Guten ausgefä't;

Allein ich tenn' ein Buch, von bir geschrieben, Und leserlich für jebe Kreatur, Ein Buch, das einzig unverfälscht geblieben, Das große Buch ber heiligen Ratur. Ich glaube, bag bu Menfchen ohn' Erbarmen Mit eig'nem Mund ein gleiches Maß gebroht; Allein mein herz hört aus bem Mund bes Armen Biel bringenber und lauter bein Gebot.

3ch glaube, bag Geheimniffe bich ehren, Die nur ein Geift von beiner Große fast; Allein ich weiß, bag bu für biese Lehren Und teine Geiftestraft gegeben haft.

Ich glaube, bag bu auf geweihte Tempel Und auf Altare gnabig niederflehft; Allein ich weiß, bag nur die Welt bein Tempel Und unfer Berg bein liebster Altar ift.

3ch glaube, daß du uns zu allen Zeiten Durch Bunder tund gethan, wie ftart du bift: Allein ich seh's, daß dieser Bau der weiten Und schönen Welt dein größtes Bunder ift.

Ich glaube, bag bie ichon verklärten Seelen Dir werth find, bie ber Menich fonft heilig nennt, Und bag wir gern auf ihren Beiftand gablen, Weil sie von uns tein folder Abstand trennt;

Allein ich weiß, bag um bes Menfchen Bitte Bu prufen, beine Beisheit feinen Rath, Und, um fie zu gewähren, beine Gute Rie einen fremben Antrieb nöthig hat. Ich glaube, herr! baf meiner Seele Schwächen Mich manchmal ab von beinen Wegen zieh'n, Und baß ich durch beständige Berbrechen Berth beines Jorns und beiner Rache bin;

Allein ich weiß, bag meine Bosheit alle So wenig je bein berg verbittern kann; So wenig, als ein kleiner Tropfen Galle Den unermeff'nen weiten Ocean.

Ich glaube, bag uns Menschen zu erlösen Ein Wert von brei und breißig Jahren war; Doch weiß ich, baß es nur ein Wort gewesen, Das Millionen Welten uns gebar.

3ch glaube, berr! bag meines Geiftes Kraften Ein em'ger Wirtungstreis bort oben wintt; Allein ich weiß, bag er von ben Geschäften Rur eines Tag's schon matt in Schlummer fintt.

Ich glaube, bag bu nur auf einer Bahne Den Geist bes Menichen gur Ertenninis rufft; Allein ich weiß, bag bu im Oceane Des Sternenlichts auch manchen Irrstern schufft.

3ch glaube, daß du Sinnen mir gegeben, Auf die allein mein Geift fein Wiffen baut, Ja, daß du diefen Fuhrern felbft mein Leben Und alle meine Kenntniß anvertraut; Allein ich weiß, bag meine beiben Angen, Durch bie geführt, mein Geift so willig geht, Mir nicht einmal ju unterfcheiben taugen, Db beine Sonne gehet ober fleht.

Ich glaube, bag mein Berg, tros feinen Schwächen, Der Tugend nur jum Sis bestimmet ift; Allein ich weiß, bag Tugend und Berbrechen Unmerklich oft in Eins zusammenkließt.

Ich glaub', es tann mein Leiben hier auf Erben In beinen Augen mir verbienftlich feyn; Allein ich weiß, ber Kinder Leiben werben Rie eines guten Baters berg erfreu'n.

Und fo, o herr! bem Biberfpruch jum Raube, Gibt fich mein Geift ber Ungewißheit preiß: So fturzt Bernunft bas nieber, was ich glaube, Und fo verbammt ber Glaube, was ich weiß.

Und ach! in biefen bichten Finfterniffen, Borin mein Geift ftets mit fich felber ringt, Ber fagt mir, ob mein Glauben ober Biffen Dienieben mich ber Bahrheit naher bringt?

Soll ich, o herr! bem Glauben gang entfagen, Beil er ben freien Geift tyrannifirt? Sag', ober foll ich ben Berftand verklagen, Daß er jum Mörber meines Glaubens wird? 3ft's Sunbe, nicht auf einen Fubrer bauen, Den bie Bernunft als einen Jerwifch haßt ? Ift es Berbienft, bem Lichte nicht zu trauen, Das bu mir felber angegundet haft ?

Rann ich bein Bort nur in ber Bibel lefen, Steht bein Gebot auf zweien Tafeln nur? Sprachft bu nur bort, und ift's ein ander Befen Als bu, bas mit mir fpricht burch bie Ratur?

Ift bas nur Tugend, was ich barum übe, Beil mich ber Glaub' allein es üben lehrt? Und ift all' bas, was ber Ratur zu Liebe Gefchieht, von bir nicht eines Blides werth?

haft bu allein an jenem Guten Freude, Bas einem beiner Gläubigen entsprießt ? Und ift bir's völlig Eines, ob ber heibe Ein Titus ober ein Thersites ift ?

D bu, ber mir ben regen Trieb nach Wahrheit Und biefes herz voll Treu' und Glauben gab, O fende von dem Sibe deiner Alarheit Rur einen Strahl auf meinen Geist herab!

Sieh' diesen schweren Rampf, ben mein Gewiffen Mit bem Berftanbe lampft, mitleibig an; Und lehre mich ein Mittel, wie mein Wissen Dit meinem Glauben sich vereinen lann.

#### 

Und haft bu benn von diefer meiner Bitte Dein gutig Ohr auf immer weggewandt, So nimm — ich fleh's, o herr! zu beiner Gute — Rimm mir den Glauben ober ben Berftand.

#### An die Muse.

Ber, Muse, bein göttliches Angesicht fieht, Dem lobert's im Busen, bem gittert und glüht 3m Auge bie brunftige Liebe; In breimal geboppelten Schlägen geht hoch Das herz ihm, pocht höher und mächtiger noch Bom ftartsten ber himmlischen Triebe.

Und beutft bu ihm oben gefällig ben Schoos, So tampft er von irbischen Banben sich los Und ichwingt sich mit ringenbem Fluge Bu bir auf, und hanget an Mund bir und Bruft, Und trintet sich Wonne, und trintet sich Luft, Im langen verschlingenben Juge.

Und fast ihn bein Arm, und befeu'rt ihn bein Rus, So ftromet ihr taumelnd im feurigen Gus, Wie Flamme mit Flamme, zusammen:
Da reist er dir ringend ben Gürtel entzwei, Und wohnet in mannlicher Fülle dir bei,
Und schnetz zu Lindern dir Flammen.

Doch Zeglichem, ber eine Mehe bich glaubt, Und geil mit Gewalt dir Umarmungen raubt, Dem lohnest ben Frevel du bitter; Er windet sich fraftlos, und stillet an dir Die ichnöbe, sich selbst überlegene Gier, Und zeuget sich — Krüppel und Zwitter.

### Gebet eines Freimaurers.

D bu, beffen Weisheit biesen weiten Weltentreis aus Richts hervorgebracht, Deffen Stärke ihn für Ewigkeiten, Defen Liebe ihn so schön gemacht!

Du, ben aller Erbenvöller Jungen Tausenbfach verschieben stets genannt, Den jedoch bei seinen huldigungen Rie ein Boll auf Erben gang verkannt!

Befen, bas nicht Zeit noch Raum umschränken, Das nie enben wirb und nie begann, Das ich nicht in seiner Größe benten, Rur in seiner Gute lieben kann!

Belden Ramen foll ein Rensch bir geben, Der bich nicht begreifet — ahnet nur? Urfrast, Schöpfer, ober Geist und Leben, Dber Eins und Alles ber Ratur?

Dod, wie foll ein Bort bich faffen tonnen, Den tein menichlicher Gebante mißt! Rein Gefchopf auf Erben tann bich nennen, Du nur weißt allein es — wer bu bift. Biele zwar ber bloben Meniden bachten Dich in beiner herrlichfeit zu feb'n, Benn fie bich zu ihres Gleichen machten, Dber fich burch bich vergotterten.

Angethan mit ihren eig'nen Schwächen, Seh'n sie bich in ihrem stolzen Wahn Bloß bereuen, zürnen, strasen, rächen, Und seh'n nichts an dir, als den Thrann;

Glauben, daß du all' die Millionen Belten, nur fle zu zertrummern, ichufft. Und noch täglich ganze Nationen Bloß zur ewigen Dual ins Daseyn rufft;

Seten burch ein ewiges Erbittern Dich mit ber Ratur in Biberfpruch, Boren beinen Born im Erberfchuttern, Und in Donnerwettern beinen Fluch.

Ja fie glauben, bag bu nur gur Sunbe Deines Menfchen herz fo weich gemacht, Und, bamit er nie bie Wahrheit finbe, Den Berstand so bell ihm angefacht;

Wahnen, daß bu bloß bes Miberftrebens Wegen jum Genuß ben Menichen rufft, Und bie Rofen auf ber Bahn bes Lebens Rur ber fpigen Dornen wegen ichufft. Beld ein Bilb! — verzeih', was ich empfinde; (Denn tein Zug von biefem Bilb ift bein) So ein Gott, und wenn es bei mir ftunbe, Röcht' ich felbst ale bein Geschöpf nicht fenn.

Doch noch And're, die fich nicht getrauen, Dich, wie die, ju fich herabzuziehn, Glauben dann, dich durch und durch zu fchauen, Wenn fie fich zu dir hinauf bemub'n;

Ringen angftlich, von ber ichweren Burbe Diefer Menichlichfeit fich zu befrei'n, Und vergeffen, daß die höchfte Burbe Eines Menichen feb — ein Menich zu febn.

Blind für bas, was ihnen in ber Rabe Die Ratur in taufend Wundern zeigt, Richten fie ben Blid nach einer höhe, Welche nie ein Menschenaug' erreicht.

Gleich ben Riefen, mahnen fie vermeffen, Schon bir nah?, mit bir vertraut ju fenn, Bollen fich mit beiner Grofe meffen, Ach! und finb — fur biefe Belt zu flein;

Rennen hier auf Erben leben — fclafen, Und ben Körper ihrer Seele Grab, Und vergeffen, daß, ber fie geschaffen, Innen auch gur Arbeit — Sanbe gab; Streben beine Plane ju burchfbaben, Und ju feh'n bein göttlich Angeficht, Ach, und tennen fich, und überfeben Selbst bie Spanne ihres Lebens nicht.

D'rum, o Gott, bewahre vor bem Wahne Mich, ber ftolz fich bis zu bir erhebt, Lehre mich, wie man nach beinem Plane hier in biesem Erbenthale lebt.

Rie, o herr, wird fich mein Geift betrüben, Benn er bir auch nie in's Antlib ichaut; Aber immer werb ich jenen lieben, Der mir biefe ichone Welt gebaut.

Stols, o berr, hat manden meiner Brüber Din nach höhern Gegenben gefornt, Und ber iconften Menichenlette Glieber Bon bem Pfabe ber Ratur entfernt.

Biele magten's, Befen zu bezwingen, Die ihr blobes Auge gar nicht kennt, Und die weite Kluft zu überspringen, Die ben Menschen von den Geiftern trennt.

D lag nie ben Stanbort mich vergeffen, Bo bu mich als Menfchen ftellteft bin, Und lag nie mit einer Belt mich meffen, Deren Glieb ich nicht geworben bin. Denn wie tann ich glauben, herr! mir ware Gine Belt von Geistern unterthan, Da ich taum ben meinen in bie Sphare Deiner Lebenspflichten bannen tann?

Lag auch nie als bein Geschöpf mich wähnen, Als befaß ich beine Schöpfungstraft, Die aus Erbe, Blei und Eisenspähnen Rach Belieben Klumpen Golds fich ichafft.

D, es gabe Golb genug hienieben, Alle Menichen gu befriedigen, Läge nicht, was Taufenben beichieben, Oft im Raften eines Einzigen.

Laufend Arme barben für ben Reichen, Laufend hungern, daß sich Einer nahrt, Und das all durch Wohlthun auszugleichen, Diese Kunft ift eines Maurers werth.

Aber, herr, wenn unser Bund ben Stempel Allgemeinen Wohlthuns je verliert, Benn ein Batifan aus unferm Tempel Und aus unserm Schmud ein Mönchefteib wird;

Benn wir jemals einen Stein behauen, Den nur Eigennut jusammenhalt; Benn auf bas Gebanbe, bas wir bauen, Auch nur eine Menschenthrane fallt; O fo hemme unfern Bau, verbreite Schnell Berwirrung über unfern Sinn, Laf uns unbelohnt, beschämt noch heute Weg vom Baue biefes Babels zieh'n !

Aber wenn wir nur auf beiner Gute Beifen Plan bei unfrer Arbeit ichau'n, Benn wir jedem Müben eine hütte Und ber Lugend eine Freistatt bau'n;

Wenn wir uns bestreben hier auf Erben, Daß ber Weg burch's Leben ebener, Minber muhfam feine Pfabe werben, Und ber schroffen Steine weniger;

Wenn wir nur ber Menfcheit Wohl zu grunden Uns bemuh'n nach beinem weisen Plan, Und ben Lohn bafur nur barin finden, Dag wir Gutes in ber Welt gethan;

D, fo gib, Allvater, unferm Bunbe, Gib ihm Wachsthum, Segen und Gebeih'n; Laf uns hier auf biesem Erbenrunbe Stets die Engel beiner Menschheit sepn!

#### Un die Weisheit.

Dolbe himmelstochter, beren Rlarheit Jeben Geift, ber frei ift, an fich giebt, Allgetreue Fahrerin gur Wahrheit, Die ben Sterblichen balb afft, balb fliebt.

Licht, von beffen Strahl bie Seele lebet, Sonne ber gesammten Geisterwelt, Du, ju ber ber Abler in uns ftrebet, Den bie hulle noch gesangen halt!

Du, die man seit Menschenangebenken Als ein Weib im Ritterschmud verehrt, Das mit mannlichseitem Ernst uns — benken Und mit Weibesinbrunft — lieben lehrt!

Deren Schild die Schlangenbrut gedämpfet, Die der ichwache Menich im Busen nährt, Deren Lanze gegen Drachen tampfet, Die der blobe Geift auf Knieen ehrt!

Deren Aug', an Sonnenglang gewöhnet,

Rie vor einem Strahl ber Mahrheit bricht,
Und bem Geift, ber zu erblinben wähnet,
Witt: Blid' auf, bie Wahrheit blenbet nicht!

Dich, o Gottin, bie wir Beisheit nennen, Sucht fich unfer rege Geift gur Braut; Aber wirb er bich erreichen fonnen, Dich, bor beren bob' bem Blide graut?

In dem Dunkel biefes Erbenlebens Rangen Biele schon nach beinem Licht, Aber ach! fie mühten sich vergebens, Denn, wo sie dich suchten, warst du nicht.

Mit dir prangten Griechenlands Sophiften, Glaubten fich bereits auf beiner Spur; Aber ihre Runft war Ueberliften, Wo bu leuchteft, blenbeten fie nur.

Um ben Geift an beinem Blid zu fonnen, Sperrte Diogen in's Fas fich ein; Doch bie Beisheit wohnet nicht in Tonnen, Denn ber Beife lebt nicht fic allein.

And're suchten bich in heißen Buften, Streiften ba ben Menfchen von fich ab, Harrten, wachten, fasteten und buffen, Und bereiteten bem Geift fein Grab.

Doch bu mohnteft nicht in einem Lanbe, Bo ber Geift mit hirngespinnften focht, Und bliebft fern von einer tragen Banbe, Die ber Menschheit nichts — als Rorbe flocht. Andre suchten bich im Land ber Sterne, Gingen über Bollen hoch einher, Und vergagen in erträumter Ferne Sich und andre Menschen um fich ber.

Biele manten in ber hierogluppen Rathfelhafte Racht bich eingehüllt; Doch fie irrten, benn vergebene griffen Sie im Finftern nach ber Sonne Bilb.

Bir auch, Göttin, ftreben bir entgegen, Bir auch folgen beiner lichten Spur, Aber nicht auf allen biefen Begen, Auf bem offnen Pfabe ber Ratur.

Bor' une, Gottin, wenn wir hier auf Erben Auf zu bir um Selbsterkenntniß fieh'n, Lag es Tag in unser'm Junern werben, Das wir alle uns're Rieden feb'n!

Las ber Menfchen berg fich und entfalten, Schut' es vor Betrug und heuchelei, Das ber Menfch in allen ben Gestalten, Die Ratur ihm gab, und beilig fen!

Lag und nie ber Dummheit Tempel bauen, Lehre ber Gewalt und wiberfteh'n, Lag ben heuchler burch und burch und ichauen, Und ber Bosheit Schlangengang und feb'n! Las une hier, in einen Bund vereinet, Delfen, wo ber Menich ben Menichen plagt, Las une boren, wo bie Unichuld weinet, Und bie Schwäche über Stärfe klagt!

Las, o las ber Menfcheit Bohl uns grünben, Sie verehren in bem kleinsten Glieb, Und ben Friedenszweig um's haupt ihr winden, Der in beinen handen nie verblüßt.

# Das Mädchen an ihren Spiegel.

Spiegel, wie lebendig icheint Dein liebes Bilb aus bir ! Mein Rath, mein Zeitvertreib, mein Freund, Dein Ales bift bu mir !

Du unterhaltst mich flunbenlang Mit freundlichem Gesicht; In jedem Umgang fuhl' ich Zwang, Rur in bem beinen nicht.

Und ift mir oft fo ärgerlich, Das ich's nicht fagen tann, So fängt bei'm ersten Blid auf bich Mein Mund zu lächeln an.

Die iconfte Freundesharmonie herricht zwischen mir und bir; Du seufzest mit aus Sympathie, Und lachst und weinst mit mir.

Rein Freund auf Erben flimmt fo fehr Rach meinen Launen sich, Rein Freund auf Erben liebt mich mehr, Als du, mein zweites Ich ! Du bift mein Lehrer jeberzeit, Rie werb' ich beiner fatt; All' meine Liebenswürdigfeit Berbant' ich beinem Rath.

Aufrichtiger, als bu bift, tann Rein Freund auf Erben feyn; Du zeigst mir jebes Fledchen an, Und war es noch fo klein.

Dabei bift bu galant, und fagst Mir stets, wie ichon ich fen, Und Romplimente, bie bu macht, Sind feine Schmeichelei.

D Lieber, thu' nur immerhin, Wie du bisher gethan, Und werbe, wenn ich alter bin, Mir ja fein Grobian.

### Wunderseltsame Rlage

eines

Landmabdens in ber Stabt.

Du lieber Gott, balb bankt' ich bir Bohl nicht fur beine Gabe; Roch nie war mir's fo argerlich, Als in ber großen Stabt, baß ich Ein hubich Gestichten habe.

Schon sechstehn Sommer trug ich es Ju haus, boch niemand nannte So engelschön mein Angesticht, Auch hatt' ich all' die Plagen nicht, Als hier bei meiner Tante.

Ranm fteh' ich auf, fo bin ich icon An's Puhtischlein gebunden, Der Tante Jungfer pubert, schmiert Und glattet, nabelt, faltet, fchunrt 3wo lange, lange Stunden. Die Lante will, es foll mein Kopf Den Damentöpfen gleichen: Da läßt fie meiner Bangen Roth, Das bu mir gabst, bu lieber Gott, Mit Mennig überstreichen.

Ich burfte fonft von Bauch hinein! Und Bruft heraus! nichts wiffen; Doch hier geb'n Mabchen ja fo fcwer, So fteif und fcnurgerad' einher, Als ftedten fie an Spießen.

Wie frei konnt' ich zu haus herum Auf Felb und Anger gehen! Dier gafft und schielet man nach mir, Als wie nach einem Munderthier, Das man für Gelb läßt sehen. —

Die herren in Gefellschaft find Gar unverschämt im Schergen, Betheuren zuversichtlich mir; Lupibo faß' im Auge hier Und ziele nach bem herzen.

Ich wußte nicht, bag fo ein Ding Mir je in's Aug getrochen, Und boch behaupten Alle fuhn, Mit Pfeil und Bogen fag' er brin Und habe fle geftochen. Oft feb'n fle gar — Gott weiß, woraus Sie folde Lügen faugen — Auf meinen Wangen Rosen fteh'n, Auf meiner Stirne Litten, Und Sonnen in ben Augen.

Da werb' ich furios, befeb' Im Spiegel mich, und finde Bon allem biefem feine Spur; Gewiß, die herren lügen nur, Und lügen ift boch Sünde.

Gar unausstehlich ift's, wenn fie — Sie neunen's, glaub ich — ichmachten; Da thun fie so erbarmlich Mein Dhrhangen, wie bie Efelein, Dag man fie muß verachten.

Da schneiben sie vor Liebesgram Gesichter zum Erschreden; Und sind boch weiß und roth, wie ich, Und lassen Trank und Speise sich, Wie and re Menschen, schmeden.

Oft tommen sie herangehüpft, So recht, als wie die hasen, Und seuszen ein's von Liebesqual, Und wischen sich wohl hundertmal An meiner hand die Rasen. Doch tehret oft im Augenblich'
3hr Muthwill' unvermuthet:
Dann fpihen fie bas Jungelchen
Und schimpfen auf bie hablichen,
Das mir bie Seele blutet.

Ift etwa mein Gefichtchen Schuld An allen biefen Sanden, Du lieber Gott! fo mache, baß Ich häßlich werbe, ober laß Die Derren all' erblinben. Muf bie

#### Ginweihung bes neuen Tempels

ber Loge Jur wahren Eintracht, ben 7. Kebruar 1783.

Die bauft bu mir, frug einft von ihren Binnen Die Unerreichlichfte im Range ber Gottinnen, Die Bahrheit, einen Dann, ber ibr Der Bautunft Deifter ichien, wie bauft bu mir Ein meiner murbig baus, mo ich jumeilen Dich nieberlaffen fann, um, ungefeb'n Dem Maulmurfsaug' ber Sterblichen, 3m Rreife meiner Freunde gu verweilen ? -Der weife Architett ichwieg eine Beile, bann Begann er fo : "Des boditen Berges Spise, Die feines Denfchen Mug' erreichen fann, Babl' ich, o Gottin, bir ju beinem Site. Dier in ben boditen Regionen Der Erbenluft, wo ich bes Erbballe Bonen, Beit ausgebreitet unter mir, Dit einem Blide überfebe. Dem Duell bes Lichts, ber Sonn' und bir, Erhab'ne Gottin, in ber Rabe, In einer Ferne, bie fein Denidenlaut Erreicht, in einer bob', wovor bem Blide graut,

Da, Göttin, will ich mit Bertrauen Auf meine Runft bir einen Tempel bauen. Da follft bu einen Plat, von Gaulen bloß Umidloffen, einfach, aber groß -So wie bu felbit - jum Aufenthalte haben. In biefe Saulen will ich bann Der alt'ften Beisheit Ueberbleibfel graben, In Bilbern, bie nur ber entgiffern tann, Dem bu's vergonnft. Den Tempel felber muffen Richt Dad noch Seitenwand umichließen : Rein ! himmelan und feitwarts fen In bie Unenblichfeit bem Blid bie Ausficht frei ! Rein Sterblicher erflimmt, um ba uns auszuspaben, Die fteile Felfenwand ; nur eine fcmale Bahn Rübrt bie Berufenen jum beiligthum binan. Und ba . wo nur allein bes Tempele Boben Bugangbar find, bau' ich ein feftes Thor Dem Saufen ber Brofanen vor. Dier foll es nie Unwürdigen gelingen, In biefes Beiligthum fich einzubringen. Doch weil fein Schloß hienieben ungeriprengbar ift, Und weil ich leiber feben mußte, Die idlau icon oft bie banb ber Lift Die ftarfften Riegel weggufchieben mußte, D Gottin, fo erlaube mir, Daß ich an beines Tempels Sowelle 3mei unbeftechliche, bemabrte Bachter ftelle. Die Beisheit und bie Starte ftell' ich bier Bu Bachfern auf. Die eine foll mit icharfem Blide Das Innerfte bes Suchenben burchfpab'n, Ihn magen, und ob er auch beiner werth ift, feb'n,

Und ift er's nicht, fo weist bie and're ibn gurude. Sa, mar' er eines Fürften Cobn, Und fanb' er fich an feinem Prufungetage Rur um ein Gran gu leicht auf beiner Bage, So muß er fort von beinem Thron! Und bag mir ftete getreu ber meifen Strenge bleiben, Bill ich mit Flammenfdrift an beine Pforten fcreiben : hinweg, Unwurbige ! D bag boch alle, bie Du beine Freunde nennft, mit Flammengugen 3m Bergen biefen Spruch tief eingegraben trugen! So fprach ber Architeft. - Und fieh! Die Gottin lachelte mit innigem Bergnugen 36m Beifall gu. - Da ging er und begann Des Tempele Bau nach feinem weifen Plan ; -Und ale er fertig mar, ließ fich bie Gottin nieber, Berfammelte bie ihr getreuen Bruber In ihrem Beiligthum, und hieß fie bann Den neuen Bau, jum emigen Gebeiben, Der Bahrheit und ber Gintracht weihen.

# Joseph der Zweite.

Borgelefen ber beffen Ramenefeier, 1783.

Joseph baut, und seinen Tempel grundet Soge Beisheit Schonfeit schmudet ibn; Starte, die mit beiben fich verbindet, Gib ihm Dauer und vollendet ibn.

Weisheit war es, die einst wie der helle Thau des himmels auf ihn niedersant, Weisheit war's, aus deren reiner Duelle Er mit nie gestilltem Durfte trant.

Sie nur war es, die nach fernen Zonen Seines Geistes Forscherblide zog, Sie, auf deren Schal' er Nationen Gegen Nationen maß und wog.

Dort erweiterten bie icharfen Blide Seines Geiftes fic an ihrer hand, Eines Geift's, ber nun mit einem Blide Eine gange Bollerwelt umspannt.

Dort arbeitete fein Blid jur Rfarheit Eigener Beschauung fich hinan, Sicher, bas ihn nun nicht mehr ber Wahrheit Angeborgter Schimmer tauschen kann. Beisheit und mit ihr Erfahrung lichen Ihm die Schabe zu bem großen Plan, Größer, als ber herricherikeorien Schönfte jemals einen geben tann.

Beisheit war's, bie ihn jum Menfchenichaber, Richt jum Seelenichaber werben ließ, Und ben guten Menfchen auch im Reber Ober Juben gleich willfommen bieß.

Sie gerbrach die fcwere Stlaventette, Die an's Joch ben armen Landmann fchios, Deffen Schweiß einst auf die Pflügerftatte Richt fur ihn und feine Rinder fios.

Sie nur raumte willig bem Berftanbe Seine Freiheitsrechte wieber ein, Und gebot ibm, serner ohne Banbc, Rur ber Babrheit unterthan au sebn.

Sie nur war's, die Kirch' und Staat geschieben, Bie man Geift und Körper icheiben tann, Sie wies Fürsten ihren Plat hienieben, Und bem Pabft in bobern Spharen an.

Sie verbannte Riofter aus ben Staaten, Bo man nur mit Beten Brod erwarb, Bo mit jedem neuen Ranbibaten Für ben Staat ein junger Burger farb. Sie verbot bem blinden Aberglauben, Madchen mit Gelübben einzuweih'n, Die den Burgern ihre Braute rauben, Und die Menschheit mit fich selbst entzwei'n.

Doch ber Beisheit folgte Schönheit: beibe hatten fich in Josephs Geift vermählt, Und gebaren laute Bollerfreube, Als fie fich vereinigten, jur Belt.

Ebenmaaß wird mit Gefcmad fich gatten, Menn fein Geift nach außrer Schönheit ftrebt, Ohne biefe Prunksucht zu verrathen, Die ben Blid mehr nieberbrückt als hebt.

Alle feine Garten und Gebäube, Einfach, aber groß wie bie Ratur, Schuf nicht Pracht, nur Rusen oder Freude, Denn er baut für feine Böller nur.

Aber bas, was Josephs großen Tempel Der Bollenbung noch weit näher rudt, Ift bie Stärke, bie barauf ben Stempel Einer ewigsesten Dauer brüdt.

Richt bie Stärte, welche Millionen Menschen in bem Tobessolbe gabit, Und bas Wohl von ganzen Nationen Rühn auf ihres Schwertes Spipe ftellt; Die mit Buth von einem Pol jum anbern Menschen wurgt, um fie bem Ruhm zu weih'n; Diese hatt' er ja mit Alexandern, Und ber Menscheit Geißeln nur gemein.

Jene Starte, bie nur ba fich finbet, Bo ben Bau ein weiser Mann regiert, Bo fich alles reihet und verbinbet, Und ein Theil bes andern Stupe wirb;

Die bas Bohl beglüdter Rationen Auf die weisesten Gesete baut, Und dem Wechsel tommender Aconen Lühn und festen Blide entgegen fchaut;

Diefe Starte nur, bie bas Gepräge Jenes großen, festen Geistes trägt, Den auf seinem iconen herricherwege Reine Macht ber Belt jurude ichrecht;

Diefe felt'ne wundervolle Starte, Die fich aufschwingt über Raum und Zeit, Diefe schreibt bem großen Schöpfungswerte Josephs an die Stirn': — Unfterblichteit!

# Auf ben Sochw. Großm. von Bin.

Mis bie [] jur m. C. beffen Geburtsfeft ben 26. December 1784 feierte.

In jener alten golb'nen Ritterzeit, Bo jebe That ber Ebeln lauter's Golb. Bebiegen jebes Bort, und wie im Feu'r Bepruft ber Ritter Brubertreue mar, Da lebt' ein ebler Ritter, groß an Geift, Doch größer noch an berg; fein Banbel mar Gerabe wie fein Speer, und feine Reblichfeit So feft und undurchbringlich wie fein Schilb. Der Ritter ohne Tabel war und bieß Er überall, und biefer Rame galt 3hm mehr, ale ber, ben ibm, von Abnen ichmer. Sein Bater binterließ. Bobin er gog. Da idmanb bee Armen Roth, ba manbelte Sich ber gebrudten Unfchuld Thranenblid In gadeln um, und wo er weggog, icoll Der Bittmen und ber Baifen Dant ihm nach. Rie fab man alle Rittertugenben In einem iconern Bund, und wer ihn fab, Der zweifelt', ob ber Ritterorben ibn Dehr ehre, ober er bie Ritterfcaft.

Der Rame biefes Rittere, ob er gleich Das, mas er Gutes that, fo wenig als Die Ruftung, bie er trug, in's Auge fchimmern lief, Berbreitete fich balb von Dft bis Beft, Und jog ber Eblen und ber Großen viel, Aus allen ganben ber gu biefem Dann, Um unter ibm gu lernen Ritterbienft, Bu üben jebe fcwere Ritterpflicht, Und fanb' er fie bemahrt - von feiner banb Den Ritterichlag jum Cohne gu empfah'n, Der Rittergug war einer Ballfahrt gleich ; Dan wallte bin um feinen Ritterfclag Bie in's gelobte Land, und mancher Furft, Der um awolf Stufen - freilich nur von bols -Sonft hoher mar ale anb're Sterbliche, Der fniete willig por ben Ritter bin, Und fühlt' es in bem Mugenblide tief, Dag, trop bem Fuggeftell von bolg, ber Dann, Bor bem er auf ben Rnicen lag, um mehr . Mis einen Ropf bod größer fen als er. Go fammelten ber eblen Ritter viel Sich um ihn ber, ein auserlef'ner Rreis Bon eblen Rampfern fur ber Denfcheit Bohl, Groß an fich felbft, boch größer noch burch ibn : Und fo entftanb ber fconfte Ritterbunb, So foon ale Artue felber feinen fab, Ein Bund, um ben ihr unaufloebar Banb Die Liebe folang, nicht loebar felbft bem Tob. Denn ale ber eble große Ritter einft Im letten Rampfe für fein Baterlanb 3mar flegte ; aber auf bem Rampfplat blieb,

Und bann der Feind im Fliehen noch des Leibs Des Ritters, den auch er in Ehren hielt, Als eines Kleinods sich bemächtigte, Da gingen seine Waffenbrüber all' Jum Feind hinüber als Gesangene, Und lösten mit des Lebens Freiheit nun Den Leichnam ihres todten Führers aus. — So lebt' und handelte der große Mann: So liebten seine Wassenbrüber ihn. Lang segnete die Rachwelt noch den Bund Der Ebeln, den er schuf, und wer noch jest Sich einen ächten Kitter benkt — benkt ihn.

Seht, Bruber! bier bas Bilb von unferm Bunb. Er, ber bie Deiften bier in unferm Rreis Bu Rittern folug, er ift une allen bas, Bas Bayard feinen Rittern mar, und mehr. Er ift's, nach beffen Beifpiel jeglicher Aus une bie Babrbeit, bie allein ber Beife liebt, Bur Dame feines Bergens fich ertobr. Un beffen Danb wir manches Abentheu'r Dit Ungeheuern mander Art befteb'n. Er ift's, ber une bie bofen Drachen all', Die an bem Thor ber eingeferferten Und festverichloffnen Babrheit Feuer fpei'n, Beamingen, und bie Schone, bie gum Raub Des Stärtern marb, ihm abgutampfen lehrt. Er ift's, burd ben ber Riefe Borurtheil -Und fam' er auch im alt'ften Ritterfdmud Muf uns herangerannt - nicht foredt; benn er, Er lehrte une, wie man in Schimpf unb Ernft

Mit Ehren für bie Bahrhett Langen bricht. Er ift's, ber uns jum Dienst ber Menschheit nur Ju Rittern ichlug, boch nicht zu irrenben, Die Donquichotisch auf gerathewohl Rach Abentheuern zieh'n, und an Gespenstern bald Ju Rittern werben, balb am gold'nen Bließ.

Drum auf, ihr Brüber! fegnet bankbarlich Dit mir ben Tag, ber biefen felt'nen Mann Der Belt, ber Menschheit biefen warmen Freunb, Und uns ben theuern, großen Meister gab!

# Empfindungen,

als

Dr. 3. von 2000s

ber

Loge einverleibt warb. Borgelesen am 6. Julius 1782.

Wollt ihr, Bruber, einen achten Maurer tennen, Boret, mas er fpricht, und febet, wie er baut : Bahrheit wirb er feine Schwefter nennen, Und bie Denfchenliebe feine Braut. Bor bie Bahrheit bin wirb er fich ftellen Dit bem Schilbe ber Enticoloffenbeit : Aberglaube, Dummbeit , Lift und Reib Dogen fic baran ibr baubt gerichellen. Doch fein guß weicht nicht ein barden breit. Laut auf, Bruber, wirb er rufen Rur bie Denichheit, laut bis bin gum Thron, Und verhallt fein Bort gleich an bes Thrones Stufen, Rein, er fdweigt nicht, er verboppelt feinen Con. Den Belohner und ben Racher Behrt er, wie ben Burger, feine Pflicht, Doch vergift er felbft in bem Berbrecher, Den bie Strafe trifft - ben Menfchen nicht ! Borurtheile fucht er ju gerftreuen, Bricht ber Bahrheit eb'ne Bahn,

Lächelt, wenn ber Finsternisse Rinber schreien, Und ihn schimpfend — boch bem Licht sich nah'n. — Diesen Kampf ber Menschlickeit und Wahrheit Kärrpfte ber, ber nun für uns auch lebt, Und bis zu bes ew'gen Lichtes Klarbeit Danb in Hand mit uns zu bringen strebt. Menschenlieb' und Wahrheit bringen Diesen Bruber in ben Arm uns heut, Und ber Knoten, ben zwei solche Bande schlingen, Sichert uns auch steter Einigkeit.

### Gile des Lebens

Mn Minna.

Liebe, unfer lang geprief'nes Leben Ift ein einziger Augenblid, D genieß ibn ! Göttertrafte geben Dir ibn nimmermebr gurud.

Unaufhaltsam rollt die Zeit, und führet Bor und nach fich feine Spur, Und von ihrem großen Rab berühret Und ein einzig Puntiden nur.

Bon brei turgen Lebensaugenbliden Sft ber eine Bunfc, ber and're Traum, Und ben britten, ber uns zu begluden, Da ift, fublen wir oft taum.

Darum laß uns nichts von allem wiffen, Beber vor - noch rudwärts feb'n, Selbst ben Augenblid noch halb genießen, Bo wir beibe einst vergebn.

# Ich und Du.

Dich führet Mars in's blut'ge Feld, Mich Amor zu ben Hirten: Du frönst mit Lorbeer'n bich als helb, Ich fränze mich mit Myrthen.

Dich flöret fruh ber Pferbe Duf, Und ber Trompete Schallen: Dich aber wedt ber fuße Ruf Berliebter Rachtigallen.

Du nahft bich jeber Festung ftill In nächtlichen Approfchen, Wenn ich mich einer nabern will, Berfted' ich mich in Poschen.

Du raubst bem Feinde Sab' und Gut, Und ich ben Mabchen Kuffe; Bei beinen Kampfen fest es Blut, Bei meinen höchftens Biffe.

Streckt bu ben Feind zur Erbe hin, So bleibt er unbebedet, Ich aber werfe mich auf ihn, Sobalb ich ihn gestrecket. Du machft ber Bittwen täglich mehr, Unb, ach! ber Bater minber: 3ch mach' ber Bittwen weniger, Und mehr ber kleinen Kinber.

Bon beinen Thaten wird ein Stein Die Rachwelt einst belehren: Die meinen wird fle, groß und flein, Bon meinen Enteln hören.

# Die Buchbruckerfuuft. \*)

Des Grecs et des Romains ce bel art ignoré, Atteignit en naissant presque au plus haut degré; Mais avec plus de droits il parvint à nous plaire, Quand un autre l'orna d'un plus beau caractère.

> Epitre sur les progrès de l'imprimerie. Par DIDOT fils ainé.

Der ftolge Menfc, an feines Lebens Ziefe Roch immer luftern nach Bergötterung, Erfand von je ber ichlauen Kunfte viele Zu seines turgen Seyns Berewigung.

3um himmel hebt fich Marmor, schwingt fic Obe, Wenn in ihr Richts ber Karften Größe fintt, Und mancher Fürstenleib hullt nach bem Tobe In Ambra fich, indem fein Rame ftinkt.

Roch ftolger pflanzt die menichlichen Gerippe Der Aberglaub' anf hochaltare hin, Und eine Welt berührt mit frommer Lippe Den Leib, vor bem fie vorher ausgespie'n.

<sup>9</sup> Bei Gelegenheit einer burch frn, von Rargbed und Mansfeld in Bien gen errichteten Schriftgieferei.

So wird Labre, ber einst im Gaffenmifte Sich feine Rahrung fuchte, gleich bem Schwein \*) Run balb, verklärt auf hohem Schaugerufte, Ein Gegenftanb ber Bolleverehrung fenn.

So ward die Sille, die als ihrem Meister Der Seele bient, von Menschen stets geehrt; Doch die Reliquien der großen Geister Fand nie die Welt so vieler Achtung werth.

Sie abte mit ftiesmutterlichen banben Der Beisheit Schabe nur in roben Stein, Und hulte, bag nur wenige fie fanden, Sie noch sogar in hieroglyphen ein.

Selbst bann, ale fie bem ebleren Erfinber Der Schreibefunft bieß Rleinob anvertraut, Da Heibeten ber Beisheit schönfte Rinber Demuthig fich in eine Eselshaut.

Oft nur gehüllt in Blatter, Baft und Rinbe, Oft auch geatt in holz und Bache und Blei, Bard boch die Weisheit bald ein Spiel ber Winde, Und balb ein Spiel ber Menichentprannei.

<sup>\*)</sup> Die Lebensbefchreiber biefes angehenben neuen Beiligen erziklen, bag er fich mitunter auch von ben aus ben Saufern weggeworfenen Chalen ber Pomerangen und Citronen nahrte.

Sie war's, bie ein Thrann einft fo verfannte, Dag er befahl, ben flammen fie ju weih'n ; \*) Sie war's, bie einft ein großer Papft verbrannte, Und groß, fo wie Beroftratus, gu fenn. \*\*)

Rur fummerlich im gothifden Gewande Erhielt fle fich burch ihrer Feinbe Danb, \*,\*) Bis enblich ihr in unferm Baterlanbe Die beutiche Runft ein beffer Rleib erfanb. +)

Rein, einfach, fo wie fie und ihre Lehre, Bar nun bas Rleib, bas man für fie erbacht, Seitbem ging auch bem Baterland gur Chre Die Bahrheit ftets in einer beutschen Tracht.

Allein ber Deutsche blieb bei bem Gewande. Das er gur Rothburft ihr gegeben, fteh'n, Und überließ nun einem fremben Lanbe Den Rubm, auch foon gefleibet fie gu feb'n.

<sup>&</sup>quot;) Omer, ber zweite Ralife nach Dahomeb, ließ mit ben Bachern ber Alexandrinifden Bibliothet burch feche Monate bie Baber beigen.

<sup>-)</sup> Gregor ber Grofe.

<sup>...)</sup> Der Donde.

t) Johann Gutenberg, Johann Fauft und Peter Schöffer, Die Erfinber ber Buchbruderfunft.

Der Albe, ber Stephan' und Basterville, Und ber Dibots, und ber Boboni's Sand \*) Berichonerte ber Beisheit beutiche Salle, Und weit gurud blieb unfer Baterland;

Denn eine beutsche Lotterbubenrotte Bergriff fich hier am Geiftebeigenthum, Und hing ber Beisheit Ainbern nun gum Spotte Die Lumpen ihres eignen Schmubes um.

Piraten gleich, bie frembe Dabe plunbern, Rahm biefe Banbe mit bem Ruhm vorlieb, Daß fie ein ganges heer von Geiftesfinbern, Den Staven gleich herum ju Markte trieb.

Ein Deutscher war ber fconften Runft Erfinder, Die fur bie Weisheit je ber Geift ersann, Und feine golbbegier'gen Rinbestinber Bernichteten, was er fur fie gethan.

Bie lange wird jur Schanbe unstrer Bater Roch beutscher Schmut bie beutsche Runft entweihn; Und wird ber Schritt, ben hier ein Ehrenretter Der Weisheit wagt, gang ohne Folgen senn?

<sup>\*)</sup> Beber Renner ber Runftgefdichte wird fich bier bie alteren Ramen eines Plantin und Elzevir und bie neuern eines Ibarra, Breittopf, Gofden und Unger bingu benten.

### Die Donaufahrt.

Sag' an, mein Lieb! wo fern und nah' 3ch Gottes hohe Munber fah, Bo ich bie Erbe, ichon geschmudt, In ihrem Feiertleib erblidt: Du Donau, bu zeigtest die holbe mir, Deß preiset mein Sang bich, und bantet bir!

Das Ofterland auf beinem Lauf That all' mir feinen Brautschat auf, Und rief mir zu: schau' auf, und sieh Des hohen Schöpfers Gallerie! Und Bilber auf Bilber in bunter Reih' Entstanden und eilten vor mir vorbei.

Bald vor mir hin ein reiches Felb Mit Gottes Segen wohlbestellt; Und weiterhin auf Sugeln groß hochaufgethurmt ein machtig Schloß: Und b'rüber hin, höher im fernen Blau, Der Berge sich thurmenber Bollenbau.

Batb engumgrangt ein lanblich Bitb, In tausenbfaches Grün gehült; hier Gras, ba Quell' die Wies' entlang, Der froben heerbe Speif' und Trant; Und Mähber und fingende Schnitter viel, Daneben ber Dorfjugend Schautelspiel. Balb sinkt in Ebnen, Berg und Baum, Das Auge sucht und schaut sie kaum: Sieh Mälber nun, wie Stauben groß, Sich bergen in der Erde Schoos: Die höchten Gebirge schließt wingigklein Der wölbende Bogen des himmels ein.

In weiten Betten groß und hehr Tritt hier ber ichone Strom einher: Sieh, wie er heibe, Wief' und Felb In hunbert mächt'gen Armen halt. Wie freu'n ihn am Bufen bie Inseln fic, Wie trantt er und pflegt er fie mutterlich!

Und weiter hin ein endlos Thal Erwartet feine Waffer all'; Sieh, wie der Strom die Arme schließt, Und seines Abgrunds Salfte mißt; Doch mächtiger leiten und gangeln ihn Die Damme der Berge bald ber, bald hin.

Ringsum im Kreise thurmen sich Dier Berge' auf Berge schauerlich, Sieh hier von hoher Felsenwand Des Tages halfte weggebannt, Umhangen bie Berge in ftiller Pracht Mit fürchterlichfinsterer Tannennacht.

Sieh Pyramiben, grun umfdirmt, Bon Gottes Kinger aufgethurmt, Die Spipen reichen wollenan, Go weit bas Auge reichen tann; Und boch auf ben Spipen, ben Augen graut, Stehn Schlöffer, von Menfchenhand aufgebaut.

Wer baute, Lieb! so hoch und tühn Auf Bergespihen Schlöffer hin ? Wer heftet' an der Felsen Wand Dieß seste Schloß mit tühner Sand ? Wer tropte den Wellen des Stroms so tühn, Und baute sich Besten auf Alippen hin ?

Das that ber Deutschen hoher Muth, Der helbenzucht aus herrmanns Blut, Die gruben hier in Fels und Stein Der deutschen Allkraft Wunder ein: Die bauten, die bauten, zu Schut und Wehr Sich unüberwindliche Besten her.

Bo find, wo find die Manner all', Ach, langst entflohn aus Berg und Thal; Sie bauen nun auf glattem Tisch Sich Saufer auf von Kartenwisch: D Entel, o Entel, tommt her und schaut, So haben einst Bater von euch gehaut!

In biefen Beften, wohlverwahrt, Erwuchfen beutiche Fraulein gart, In enger, ftiller Sauslichfeit, Bon Stuberichmanten nie entweißt; Doch reiste mand ab'lider Ritter burch, Stanb gaftrei ihm offen bie fefte Burg.

Da ging bei frobem, beutschen Dahl berum ber machtige Botal,

Gefüllt mit vaterlandichem Bein, Und jeder Ritter trant ihn rein, Und trant fich Gefundheit und frohen Duth; Aus beutichem Getrante ward beutiches Blut.

Und allgenüglich lebten fo Die alten Bater frei und frob; Die beutiche Ruch' entvöllerte Richt frembes Land, noch frembe See: Sie agen und tranken nur, was ihr Land Auf ihren genüglichen Tisch gefandt.

Beröbet und in Schutt gefehrt, Steht nun ber beutiche Baterheerb; Der Gaumentipel jog gar balb Die Entel fort aus Berg und Balb; Mit hunbert Gerichten befriedigen taum Die gallischen Köche nun ihren Saum.

Doch fort, mein Lieb, in beinem Lauf! Ein neues Schauspiel thut fich auf: Sieh, wie bes Oftlands hochte Pracht Auf rebenreichen Bugeln lacht! D weile, Strom, weile, las auf ben hoh'n Dich Defterreichs golbene Trauben febn.

Der beste Saft, ben in ben Schoos Dir, Mutterland, ber Schöpfer goß, Bersammelt sich und ichwellet hier Den mütterlichen Bufen bir, Und tochet und gapret bis Feuergeist Dir aus ben gesegneten Bruften fleußt.

Und beinen Kindern ftromest bu Dies Geift - und herzenslabsal gu; Sie alle legen kindelich An beines Bufens Halle sich, Und saugen, und saugen mit beinem Wein Gesundheit und Leben und Feuer ein.

Dann fiehft bu, wie fie beine Rraft Rifc, auf gu hoben Thaten rafft; Ein Stahl fonellt aus bes helben hand 3u Sout fur Ehr' und Baterland, Und zu ben Gestirnen erhebt und reißt In Sangen fich lobernber Dichtergeist.

Und wo bein reiner Reftar fließt,
Da fcwindet Arg und hehl und Lift,
Durchfichtig, wie bein Golbfaft, blinkt
Die Seele bem, ber von bir trinkt:
D heuchelmann, heuchelmann trinke nicht,
Er wisch bir bie Schminke vom Angesicht.

Dein Saft knupft Menichen an ein Band Und warmt jum hanbichlag Freundeshand; Du gießest Aufraft bem Gebein, Und Brudertreu' bem herzen ein. Die Liebe, bie Liebe, wie Feuer, strömt 3m Blute, das warm dir vom herzen tommt.

Und wer in Liebesnöthen gagt, Birb gleich gu Thaten aufgejagt; Er eilt' und ringt, und fampft und ficht', Und achtet Feu'r und Drachen nicht,

#### **→39 362 €**→

Rein Bunber ber Liebe war je fo groß, Das nicht aus bem Urborn ber Tranbe floß.

heil uns, heil uns, bu Mutterland, Das bu zu Kinbern uns ernannt! Dein Antlis schmudet hohe Zier, Und Segensfülle wohnt in bir: Des freuen wir Kinber uns bantbarlich, Und lieben und ehren und preisen bich!

# 

An Billa.

Reine bange Sorge, liebes Mabchen, Rrante bein mich liebenb Berg, Rur am fanften bunten Freubenfabchen Gangle bich ber Liebe Scherg!

Wie ein Zephyrlüstchen, sanft und leife, Weh' der Liebe hauch aus dir; Lerchensang, nicht Nachtigallenweise, Lön' ans beiner Kehle mir!

Rur mit leichtem ftillen Wonnebeben Poche fanft mein Derg mir gu, Rur ber Liebe Luftgefühle heben Deinen Bufen aus ber Rub!

Aus dem fanften Zauberauge blinke Dir die Luft der Liebe nur, Und wenn draus ich deine Thranen trinke, Sey'n es Freudenthränen nur. Deiner Tag - und Rachtgebanten Reihe Sen ein Rosenfetten bir; Bachend ober traumend, immer freue, Freue, Mabchen, bich mit mir!

Jebe beiner Morgenftunben glange Rofig, wie bein Angesicht, hehr und heiter fen bes Tages Grange, Wie bein reines Angesicht.

Und auf jedem beiner Tritte sprieße Dir ein Freudenblümchen auf, Und du, liebes, holdes Mädchen, gieße Rur des Dankes Thränen d'rauf.

Bon Baumen, Wiefen, Blumen, Stuffen Lächle bir Bergnugen gu, Und ben Bonnebecher ber Ratur, ben füßen Bonnebecher, leere bu.

Banble in ber Sonne hellem Auge, Dit verklärtem Angesicht, Und in ftiller Abendbamm'rung fauge Wonne nur aus Lunens Licht.

Selten, Mabchen, girre mit bem Taubchen, Rlage mit ber Rachtigall; Denn bu haft ja, liebes herzensweitichen, Mich und beine Lieben all'.

### **→** 365 € →

Diefen Krang von Lebensfreuben winde Stets bir herz und Phantafte! Leiben — unfer Wiegenangebinde — Trage, Liebchen, — fuch' es nie!

# Lied der Freiheit.

Wer unter eines Maddens hand Sich als ein Stave schmiegt, Und von ber Liebe festgebannt, In schnöben Fesseln liegt, Web' bem! ber ift ein armer Wicht, Er kennt bie goldene Freihelt nicht.

Wer fich um Fürstengunft und Rang Mit fau'rem Schweiß bemutt, Und eingespannt sein Lebenkang, Am Pflug bes Staates giebt, Weh' bem! ber ift ein armer Wicht, Er tennt bie golb'ne Freiheit nicht.

Ber um ein ichimmernbes Metall Dem bofen Mammon bient, Und feiner vollen Gade 3ahl Rur gu vermehren finnt, Beb' bem! ber ift ein armer Bicht, Er fennt bie golo'ne Freiheit nicht. Doch wer bieß Alles leicht entbehrt, Bornach ber Thor nur ftrebt, Und froh bei feinem eignen heerd Rur fich, nie Anbern, lebt, Der ift's allein, ber fagen tann: Bohl mir, ich bin ein freier Mann!

### Wunder ber Liebe.

Rad bem Spanifden.

Liebe traf mich, meine Augen weinen, Und im herzen brennt ein wüthend Feuer mich, Durch ber Liebe Augewalt vereinen Elemente felbit zu meinen Dualen fich, Ach, vergebens brennet meine Flamme, Fruchtlos neben Thränen mein Gesicht. Thränen, warum löscht ihr nicht die Flamme? Flamme, warum trodnest du die Thränen nicht?

# Maurertugend.

Wie heißt die Schöne, die man bald Als eine rungliche Matrone, Bald schön befrängt mit Rosen malt, Und bald mit einer Dornentrone?

Sie felbst bleibt immer jung und schön, Wird nie bem Zahn der Zeit zur Beute, So schön sie Abam hat geseh'n, So schön erscheint sie uns noch heute.

Ihr ganger Reig ift blos Ratur, Rie barf bie Runft fich beigefellen ; Die feinfte Schminke wurbe nur, Statt ju verfconern, fie entftellen.

Rett ift ber Angug, ben fle tragt, Doch ohne Pracht und ohne Schimmer, Und ihren iconen Bufen bedt Ein Straus befcheib'ner Beilchen immer.

Eros ihrer Jugend zeigt fie nie Aufrichtigliebenden fich blobe, Eros ihrer Rlugheit findet fie Auch feiner ihrer Freier (probe. Sie will von Jebermann geliebt, Bon Jebermann gesuchet werben, Und jebem, ber fich ihr ergibt, Ift fie ein himmelreich auf Erben.

Sie ift nicht murrifc von Ratur, Die Sanftmuth ift ihr angeboren: Sie poltert nie, fle fliftert nur Dem Ungetreuen in die Ohren.

Sie ift nicht unftat, und vergist Des, ber fie liebt, ju feiner Stunde, Sie führt ihn bis an's Grab, und füst Den lesten Seufzer ihm vom Munde.

Sie ift nicht eitel, spricht nicht viel, Läßt nur im Stillen fich umarmen, Und wer zur Schau fie führen will, Dem windet fie fich aus ben Armen.

Auch hegt fie teinen Stolz, und freit Richt nach Geburt und Ehrentitel: Sie liebt ben Mann im Purpurkleib Richt mehr, als ben im Bauernkittel.

Rein Eigenstnn lenkt ihre Wahl, Sie liebt ben Chriften wie ben heiben, Und weiß ben Menfchen überall Bon seiner Liverei ju scheiben.

#### 

Sie macht flets froh und nie betrübt, Drum gählt fie auch ein heer von Freunden: Sie wird in Oft und West geliebt, Geliebt fogar von ihren Feinden.

hat wer dieß Mabchen je gekannt, So wird er auch die Tugend kennen: Dem Maurer ift sie wohl bekannt, — Sie läßt von ihm fich Schwester nennen.

# Der Hausherr und die Schwalbe.

Eine Rabel.

Die Sowalbe, bie beinah' in allen milbern Bonen Der Erbe fich ihr fleines Reftchen baut. Und mit ben Denfchen, bie fie liebt, vertraut, Gern an ben Orten wohnt, wo Menichen wohnen, Ram einft in eines reichen Dannes baus, Und fucte fic. um Junge ba ju beden, 3m Stillen ein geräumig Platoen aus. Allein bas baus war icon an allen Eden Roll Reiter mander Art : es nifteten Darinnen Raben, Elftern, Rrab'n. Die fammtlich ihrem fonft großmutbigen hausberren in ben Ohren lagen, Die fromme Sowalbe ju verjagen. Bor allen that ein Dompfaff fic bervor -Ein Bogel, beffen Reble gwar gum Singen Richts taugt, bod befto mehr zum Schlingen Gemacht ift - biefer forie bem hausherrn laut in's Dhr: Es wurb' an feinem baus fein Stein am anbern bleiben, Gab' er nicht gleich Befehl, bie Schwalbe ju vertreiben. Der Dompfaff fdrie, bie Somalbe mußte fort, Und baute fummerlich balb ba, balb bort Rur im Berborg'nen fich ihr Reftchen fur bie Jungen, Bufrieben, wenn es ihr gelungen,

In Jahresfrist mit eifrigem Bemüh'n
Ein Paar berfelben groß zu zieh'n.
Mein ihr Jammer hatte bald ein Ende:
Das haus kam nun in and're hande.
Der neue Hausherr trieb die Kräh'n und Elstern aus, Und nahm die Schwalbe in sein haus.
Da baut ste nun ihr Resthen in der Stille, Deck ruhig Jungen aus die Fülle,
Und pflegt sie alle mütterlich;
Der hausherr aber freuet sich,
Das mit der Schwalbe, die er ausgenommen,
Auch Segen in sein Daus gekommen.

Wir Maurer sind die Schwalbe, liebe Brüder! Wir fliegen nun in Josephs großem Saus, Bon ihm gebuldet, ruhig ein und aus. Er war's, bei dem für ihre Glieder Die Maurerei nun Schus und Duldung fand. Sie ließ, aus manchem Staat verbannt, Sich frob in seinem Reiche nieder, Und bringet Segen in sein Land.

# Das Mädchen und ber Bogel.

Ein Bogel tam geflogen Jungft in mein Rammerchen Auf Flügeln, wie ber Bogen Der Fris, bunt unb fcon, Er flog um mich im Kreife, Unb fang ohn' Unterlaß Go rührend, fanft und leife, Ale bat' er mich um was.

Er machte ba fich immer Um mich etwas zu thun, Und ließ mich Arme nimmer, Wenn ich allein war, ruh'n. Balb tippt' er mir die Wangen, Balb fang er mir in's Ohr, Balb hatt' er mit ben Spangen Am Mieber etwas vor.

Mir war sein Spiel behäglich Und unterhielt mich sehr; Der Bogel wurde täglich Mir unentbehrlicher; Und daß ich sicher wäre, Ihn baß ich sicher wäre, Ihn stels um mich zu seh'n, Stutt' ich mit einer Scheere Ihm beibe Flügelchen.

### 

Run war er nur noch zahmer Und glüdsicher sein Loos: So oft ich rief, so kam er Und schlief in meinem Schoos. Er spielte manche Stunde Um meines Miebers Rand; Er trank mir aus bem Runde Und as mir aus ber hand.

Doch während ich ihn pflegte, Buchs ihm sein Klügelpaar: Und ach! zu spät entbeckte Ich, daß er flügge war. Er stog vor meinem Blick Davon, und sang im Klieh'n: Ich sehre nicht zurüde, So pahr ich Amor bin!

#### Die

# legten Worte eines Sterbenben.

Rach bem Frangofifchen.

Nadt warb ich gur Welt geboren, Radt icartt man in's Grab mich ein: Alfo hab' ich burch mein Seyn Richts gewonnen, nichts verloren.

#### Der

# Feigenbanm und der Weißdorn.

Eine Fabel aus bem Frangöfischen, bie bei Bolt-ire's Aufnahme in ber . b. R. G. ju Paris 1778
vorzelefen warb.

Ein schönbelaubter Beigborn trotte Dem Keigenbaum, ber um bie Frühlingszeit, Roch faum belaubt, boch schon von Früchten strotte, Und that mit seinen Bluthen breit.
Bo sind benn beine Bluthen? frug Der Beigborn ihn — Und wo — erwiedert' sener — Ift beine Krucht? — Dagegen bin ich schöner, Berset' ber Strauch, und bas ist mir genug.
So laß und benn in Krieden leben, Erwiederte der Feigenbaum:
Dir hat Natur sür's Auge Reiz gegeben, Mir gab sie Früchte für ben Gaum.

Die Fabel gilt ben Mannern, beren Schriften Der Belt bald Ruben, balb Bergnugen fiiften: Der unterhalt, ber unterrichtet fie. Die gutige Ratur, in ihren Gaben allen Gleich mutterlich, gibt bem bie Gabe zu gefallen, lub jenem bie bes Unterrichts, bag nie Ein Rind von ihr bas andere beneibe; Rur ihrem liebsten Sohn Boltairen — gab fie beibe.

# An die Mosennähterin.

Somefter DR. v. B.

Gute Menichen, bie sich imig lieben, Und in brüberlicher Eintracht siben, Senden bieses Angedenken bir. \*) Rosen nähtest du für beine Brüber, \*\*) Rosen geben sie zum Dank dir wieder, Ehre, Mädchen, diese Dankbegier!

Billft bu, baß die Unschuld beiner Bange Stets so schön wie diese Rosen prange, So vergeffe niemals ber Ratur! Jeber Reig, ber ihre Töchter schmudet, Und bes Mannes Auge nicht berüdet, Kömmt aus ihren Mutterhanben nur.

Freude hullet fich in Rosenschimmer:
Diese Freude weiche von bir nimmer,
Rleine, holbe Rosennähterin!
Schön're Rosen noch, ale wir bir geben,
Schlingst bu einft in beines Gatten Leben,
Und die werben nimmermehr verblub'n.

<sup>\*)</sup> Einen Dut, mit einem Rrang von Rofen umgeben.

<sup>\*\*)</sup> Rofenformige Ochleifen.

# Der Geizhals.

Ein Geighals ftel in einen Fluß, ber tief Und reißend war. Ein Fischer, ber bas Leben Ihm retten wollte, sprang hinein und rief: Er möchte nur bie hand ihm geben; Allein ber Geighals sprach, indem er untersant: Ich kann nichts geben, und ertrant.

### Rantate.

Am vierten Conftitutionefefte ber loge gur B. C. 1784.

Cbor.

Mir feiern ben Festrag ihr Brüber, Der heute jum vierten Ral wieber An unserem Often erscheint: Froh sah'n wir brei Jahre schon scheiben, Und bieten bem vierten mit Freuben Die Danbe — als unserem Kreunb.

#### Eine Stimme.

Bo ein Band'rer, ber auf rauhem Stege Rühfam hin nach feiner heimath zieht, Rüdwärts blidenb, die gemachten Wege Prüfend mißt, und ahnend vorwärts fieht;

Drei Stimmen.

Brüber, feht, fo feh'n auch wir anheut In bie Butunft und Bergangenheit.

Eine Stimme.

Wie er bann nach bem noch fernen Ziele Deiter hinblidt, teine Klippen icheut, Und mit felbst belohnenbem Gefühle Des gurudgelegten Wegs fich freut;

#### 

Drei Stimmen.

Brüber feht, fo freu'n auch wir anheut Une ber Butunft und Bergangenheit.

Eine Stimme.

D feht! es warb mit jebem Jahr Der Eintracht Kette langer, Und folof, so weit ihr Umtreis war Die Dergen boch nur enger:

Chor.

Drum, Brüber, feht gurud und freut Euch beute ber Bergangenheit!

Eine Stimme.

Seht, manche Seufger wanbelten Sich um in Freubentone, Geftillt ward manches heiße Fleh'n, Und troden manche Thrane;

Chor.

Drum, Bruber, feht gurud und freut Euch heute ber Bergangenheit!

Eine Stimme.

D feht! es warb mand' harter Krieg Gefämpft für Menschenwürbe: Schwer ward bem Laster mancher Sieg, Und leicht ber Tugend Burbe:

Chor.

Drum, Brüber, feht gurud und freut Euch heute ber Bergangenheit!

3mei Stimmen.

Doch tehret nicht immer bie Blide Rach allen ben Schritten gurude, Die ihr icon in Westen gethan: Last immer ben Westen im Ruden, Und sebet mit frohlichen Bliden Jum Often ber Jutunft hinan.

Gine Stimme.

Gleich ber Sonne, bie ben Wanb'rer lettet, Ueber feine Pfabe Licht verbreitet, Und ihn ftartt in feinem Pilgerlauf: Seht, so geht in unbewöllter Alarheit Uns ber ewighelle Leitstern Wahrheit An ber Zukunft heiter'm Often auf.

€ вот.

Brüber, fonnet euer Angesicht, Sonnet euern Geift an biefem Licht!

Eine Stimme.

Gleich ber Sonne, bie mit ihren warmen, Beiten, segenvollen Liebesarmen Albefruchtend eine Welt umfangt: Seht, so ftrahlet segenvoll, ihr Brüber, Das Gestirn ber Liebe auf uns nieber, Das jeht über unsern häuptern hängt. Cbor.

Brüber, warmet euch an biefem Strahl, Und befruchtet eure Derzen all'!

Eine Stimme.

Sibt uns bie Wahrheit Licht und gießt. Die Liebe Segen b'rauf, So blübet Menschenglud und schießt In reiche Ernten auf.

Drei Stimmen.

Darum fehet in bie Bukunft heut, Und freuet euch ber Erntezeit!

Eine Stimme.

Und bau'n wir ohne Zwang bieß Land, Und nicht um Stlavenfold, Dann wird in unf'rer freien hand Jedwebe Frucht ju Gold.

Drei Stimmen.

Drum febet in bie Butunft heut, Und freuet euch ber golb'nen Beit!

Eine Stimme.

Und, Brüber, ift hier unter'm Mond Run unfer Tagwert aus, D bann entläßt nicht unbelohnt Die Menichbeit uns nach baus.

Drei Stimmen.

Drum febet in bie Butunft beut, Und freut euch ber Belohnungezeit !

Chor.

D feiert ben Festtag, ihr Brüber,
Der heute jum vierten Mal wieber
Un unserem Often erscheint!
Froh sah'n wir brei Jahre schon icheiben,
Und bieten bem vierten mit Freuden
Die Sanbe — als unserem Freund,

Erinflieb. Gefungen im Bruft ben 18. Dai 1783.

Hört, Brüber, bie Zeit ift ein Becher, O'rein gießet bas Schidfal bem Zecher Balb Galle, balb Waffer, balb Bein, Bas gestern als Wein und erfreute, Berwanbelt in Baffer sich heute, Und morgen tann Galle b'rin fepn.

Doch weisere Becher verstehen Dit Alugheit zu trinten, und sehen Juvor in ben Becher hinein: Und blinket es golben, so trinken Sie haftigen Juges, und bunten Sich heute nur burftig zu feyn.

D'rum fullt euch bas Schidfal, ihr Zecher, Mit fließenbem Golbe ben Becher Und labet jum Trinken euch ein, So last euch bas Wasser von morgen, Die Galle von gestern nicht forgen, Und trinket ben heutigen Wein.

### An Born.

Ueber beffen wohlftatige Erfinbung, Die eblen Metalle mittefft bos Duedfilbers aus ben Ergen heraus ju bringen.

Die Schabe, die bisher nur allguthener
Sich die Ratur von uns bezahlen ließ,
Und die der Menich ihr nur durch Gift und Feuer
Und durch Gewalt mit lahmer hand entriß;
Die ichenkt fie dir — jum fichern Unterpfand,
Daß du ihr Liebling bist — auf einen Druck der hand. \*)

<sup>\*)</sup> Das Gilber wird von bem Quedfilber gefchieben, indem finan bas Lettere burch ein Leber burchorude.

#### Am

# Geburtefefte der Gräfin G. von I\*.

Gefungen von ihrer Freundin.

Wir Alle freuten uns des Tag's, Der dich zur Welt gebracht, Und bachten an den Umftand nicht, Der dir des Lebens süße Pflicht So schwer und bitter macht.

Ach! Mancher, ber sein Platchen bier Oft mehr entehrt, als ziert, hat boch hienieben Luft genug, Indeß bir jeber Athemzug Jum lauten Seufzer wird.

Und tros ber vielen Seufzer icheint Das Leben dir nicht hart; Denn Riemand ift, ber lebensfroh, Wie bu mit jebem Seufzer so Ein Freubenlächeln paart.

### Widersprüche der Liebe.

Die Aprannin, die so viele Stlaven 3ahlt, als Menschen auf der Erde find, Und mit ihren sleggewohnten Waffen Alles zwingt, ift boch der Freiheit Kind.

Sie, an beren schwerem Siegeswagen Wir nie anbers als gebunden geb'n, Der nur Zwang und Stlavendienst behagen, Kann boch ohne Freiheit nicht besteh'n.

Sie, die mit dem Blid die Freiheit töbtet, Stirbt boch felbst vom Meinsten Dauch ber Pflicht, Sie, die uns so fest zusammenkettet, Dulbet die geringste Fessel nicht.

Sie, die Wiberstand nicht überwindet, Die selbst Elternfluch nicht übermannt, Klieht vor jedem Schein des Zwangs, und schwindet Unterm Segen einer Priesterhand. Sie, die frei im ewigen Lenze blühet, Wellet über Racht im Ebbett' ab; Sie, die nach Genusse lechzt und glühet, Findet im Genusse selbst ihr Grab.

D'rum, wogn foll fich ber Menich entschließen? Soll er ewig fruchtlos Stlave fenn? Soll er lieben, ohne ju genießen? Ober foll er ohne Liebe frei'n?

#### Tifdlieb.

Auf, Brüber! genießet bes Lebens! Rie winke bie Luft euch vergebens; Denn wisset, die Freud' ist ein Weib. Sobald wir ben Blid von ihr wenden, Entschlüpft sie aus unseren Danden; Denn schlüpfrig wie Aal ist ihr Leib.

D fend, wenn fie wintet, nicht blobe: Denn morgen gewährt euch die Sprobe Richt mehr, was fie heute verspricht: Doch auch die Gewalt mußt ihr meiben; Sie kann bas Gebieten nicht leiben, Drum liebt fie die Könige nicht.

Auch Golb wird fie nimmer erweichen, Rie hat fie bes tropigen Reichen, So viel er auch bot, fich erbarmt. Dem Beisen nur beut fie bie Schale, Benn er fie beim frohlichen Rahle Jur Stunde ber Schäfer umarmt.

### Lieb eines Landmanns

aber ben gluch :

3m Someiß feines Angefichte fein Brob gu effen.

Bei meinem Eib! mir schmedet nichts, Als was im Schweiß bes Angesichts Ich sepflanget habe; Iwar ift sich auch ber Reiche satt; Allein bas Brob heißt in ber Stabt Gar selten Gottes Gabe.

Drum schlägt es auch bem reichen Mann Daselbst so wunderselten an; Er mag sein Mahl mir preisen, Ich bank. Er sist babei, und flucht Der Unverbaulickleit, und sucht Den hunger in den Speisen.

Der Rarr! er wird ihn nimmermehr, Und sucht er ihn auch noch so sehr, In seiner Schüffel sinden; Und seufzt er benn nach Appetit, So komm' er her und helse mit Im Feld die Garben binden. Und so bas nicht ben Edel bannt, So nehm! er noch bie Art gur hand, Und haue mit uns Buchen, O'rauf seh' er fich jum Milchtopf bin, Und trau'n! es wird ber hunger ibn, Richt er ben hunger suchen.

Und nach gestistem Appetit Da braucht es wohl kein Wiegenlieb, Den herrn auch einzuwiegen: Es wird sich bann auf hartem Brett Biel besser als im himmelbett Auf weichen Pflaumen liegen.

Weiß Gott, was all' für Weh' und Leid Im Magen und im Eingeweid' Die Müßiggänger kagen: Rur zu Mittags - und Abenbszeit, Wenn er nach Trant und Speise schreit, Empfind ich meinen Magen.

Die Arbeit ist zu seber Zeit Zu Appetit und Munterleit Der ächte Wunderschlüssel; So voll auch Topf und Teller ist, Ich leere sie, kein Edel frist Mit mir aus meiner Schüssel.

Die Baume, bie ich pflange, find So lieb mir, ale mein eigen Kind; Und fo fie Frucht anfepen, So führ' ich meine Buben bin, Und laffe fie mit frohem Sinn Daran bie Gaumen leten.

Und fo fie bann mit frohem Muth Mir zuschrei'n: Bater, das ist gut! So sag' ich ihnen: Sehet, So ist die Frucht der Arbeit hold! Doch Kinder, wenn ihr erndten wollt, So gehet hin, und faet!

Mein Gartchen ift beständig voll,
Ich darf mit Gelb um Kraut und Kohl
Richt erft zu Markte laufen:
Mein Zugemüß schmedt doppelt füß;
O wüßten große herren dieß,
Sie würden es nicht kaufen.

Mein Kapital ift Arbeit bloß,
Das leg' ich in ber Erbe Schoos
Auf hohe Zinsen nieder;
Und diese gibt mir allemal
Die Zinsen sammt bem Kapital
Wohl hundertfältig wieder.

Und fuhl' ich oft ber Arbeit Druck, Und will vom schwergehalt'nen Pflug Die matte Pand mir finken, So bent' ich meiner Mühe Lohn, Und seh' voraus im Geiste schon Die vollen Aehren winken.

36 bin vergnugt, und taufchte nicht, Bas auch bavon bie Bibel fpricht,

Mit Abams Paradiese : Er wußte nicht, was Arbeit war, Und lag das liebe lange Jahr Auf seiner grünen Wiese.

Und war ihm, wenn er müßig lag, Wie mir an einem Feiertag, So hab' ich nichts bagegen, Und benke mir : bu lieber Gott Mit beinem Fluch hat's keine Roth, Mir ist er lauter Segen

### An die Donau.

D wohl mir, baß ich, beutscher Strom, Dich unser nennen kann! Ift wer, ber's laugnen will, ber komm', Er komm', und seh' bich an.

Er feh' die beutiche Größe, die Du an der Stirne trägft, Den deutschen Muth, wenn bu, wie fie Emporet, Weffen schlägft.

Den beutschen Riesenschritt seh' er In beinem helbengang, Und nenn' ein Boll, bas ähnlicher Sich seiner Onell' entschwang.

Er feb', wie brunftig bu bem Meer Die fleben Arme reichft, Und fage, welchem Bolf bu mehr Im Freunbichaftsbunde gleichft! In beinem fillbescheiden Lauf, Der mehr enthält, als weißt, Da bed' er beine Tiefen auf, Und rufe: — Denticher Geift!

Drum wohl mir, beutscher Baterstrom, Das ich bich preisen kann, Und wer ein Deutscher ift, ber komm', Und seh' sein Urbild an.

### Meine Bunfche.

Die Erbe ift so groß und hehr, Man sieht mit Luft sie an, Und wer sie gang besäße, war' Ein überreicher Mann: Doch hatt' ich gnug für meinen Sinn An einem Kleinen Riedden brin.

Und diefes Fledchen mablet ich Auf einem Sügelchen, Bon dem ich könnte rund um mich So recht in's Freie sehn, Um von der Lieben Erde Plan So viel zu sehen, als ich kann.

Auf biesem Fledchen ftunbe bann Ein Sauschen nett und flein; Da nistet' ich, zufried'ner Mann, Mit Weib und Kind mich ein: Denn leben ohne Weib und Kind, heißt — muhsam segeln ohne Wind.

Und hatt' ich noch ein Gartchen d'ran, So baut' ich es mit Fleiß; Das gabe Kraut und Kohl mir dann Hir meinen baaren Schweiß, Auch legt' ich manchen Pfürstchlern; Denn Weib und Kinder naschen gern. Und hatt' ich auch fo nebenbei

• Mein gutes Fagichen Wein,
Go reiste wohl tein Freund vorbei,
Er fprache bei mir ein:
Wir faben froh ihm ins Geficht,
Und gahlten ihm bie Glaser nicht.

Rur fen, um mich beg All' zu fren'n, Mir noch ein Gut beschert, Ein Gut — o mehr, als Freund und Wein Und haus und Gartchen werth! — Die Freiheit! — wenn mir die gebricht, — So brauch' ich alles And're nicht!

### Der Rechenmeister Amor.

Der Tausenbfünftler Amor ließ Sich bei ber jungen Doritis Jum Rechenmeister bingen, Und wußt in einer Stunde ba Die gange Artifymetika
Ihr spielend beigubringen.

Im Rechnen und im Lieben find Funf Species, mein schönes Kind, Die will ich bich bociren: Ich tuffe bich — ein — zwei — breimal, Du zählest biese Kußchen all', Und bas heißt Rumeriren.

Ju meinen Kuffen sehest bu Dann auch bie beinigen hinzu, So lernest bu Abbiren; Zählst du mir beine Kuschen her, Und sindest dann um Einen mehr: So tannst du Subtrahiren.

Die vierte Species, mein Kind, Könnt' ich zwar eben so geschwind. Dir praktisch expliciren; Allein bas Einmaleins ist Lang, Und jungen Mädchen wird oft bang, Bor bem Multipliciren. Dieß, Madchen, merke dir nur an, Wo eins der Faktor ist, da kann Man nicht Multipliciren; Doch kam' ein Rullchen noch hinzu — Auch noch so klein — so würdest du Gar bald das Faktum spüren.

Drum laß in biefer Specie Richt früher bich, als in ber Ch', Durch homen instruiren; Denn aus's Multipliciren kömmt, Bas man fich auch bagegen stemmt, Bon selbst bas Divibiren. ×

# Die geschminkte Rose.

An feinem Fenfter pinfelte Ein Daler eine Rofe ie. Und weil fie nicht beftellet mar, Belana bie Rof ihm munberbar; Run war er fertig, nahm ben but, Ging feines Bege, und bachte: - gut! Und eine weiße Rofe, bie Am Renfter blubte, fab es, wie So foon bas Roth ber Schwefter ftanb : Den Borgug fie gar tief empfanb. Sie faßte Reib, ichalt ihren Topf, Bergramte fich und bing ben Ropf. Als nun ber Maler wieber fam. Und mahr ber Rofe Trauern nahm. Da trat er mit bem Spriffrug bin, Bur bulf' ber armen Rranflerin ; Allein bie Rofe ftraubte fic. Und flagte bitter : Laffet mich ; Bas hilft mir euer Baffertrug ? 36 bleibe bod wie Leichentuch, So roth, wie bie bort, werb' ich nie, Und bin boch auch fo gut, wie fie. Das Baffer bleicht mich nur noch mehr: Rebmt lieber euern Binfel ber. Und gebt mir auch fo fcones Roth; 3ch bin ja fouft fo blaß, wie Lob.

Der Daler' bacht in feinem Sinn, Du eitle Rarrin! nahm Rarmin, Und ftrich ibr roth bie Blatter all', Das bantte fle ibm taufenbmal: Allein taum mar bie Farbe b'ran, So fing fie auch au welfen an. Das Roth verbarb ben Lebensfaft, Berfraß ber garten Sibern Rraft, Belbrothe Rieden geigten fic. Bufammenfdrumpften jammerlich Die Blatter alle, und ihr Duft Bar Dbem einer Leichengruft. Der Maler tam, und fab, und roch: Bott, rief er, bas bie Rofe noch. Die geftern fo ben Tert mir las, beut ftinfend, wie ein faules Mas? -. Er rif bie Rofe von bem Stod, Im bui fie über's Kenfter flog.

hort, Mabchen, was die Fabel fpricht, Und malt bie weiße Rofe nicht.

### Die Berwandlung.

Rach bem Frangofficen.

Es wundert bic, daß ein so garftig Ding, Als eine Raupe ift, jum schönften Schmetterling In wenig Wochen wird? — Mich wundert's nicht; Denn wist, auch mande Schöne friecht Als Raupe Morgens aus dem Bette, Und kömmt als Schmetterling von der Toilette.

# An das nene Jahr.

1783.

Warum, o neues Jahr! foll ich Mich beiner Antunft freuen? Man weiß ja niemals, foll man bich Mehr wünschen, ober scheuen.

Du trittst, ohn' anzuklopfen, ein, Und sehest fest dich nieber, Und trollst dich, um recht grob zu sehn, Auch ohne Urlaub wieber.

Man heißt mit freubigem Gefict Dich überall willfommen, Und boch verrath bein Anblid nicht, De bu als Freund gesommen.

Bas hilft es uns, wird gleich von dir Ein eigen Buch geschrieben, Wir wissen boch nicht, sollen wir Dich haffen ober lieben. Gleich bei bem erften Kompliment Fängst bu schon an zu blasen, Und machst zugleich uns ein Prafent Mit Broft und rothen Rasen.

Da tommt Laten, Frifeur, Barbier Mit bir in's haus gelaufen, Die uns ben fleinften Bunfc von bir Um baares Gelb verfaufen.

Kaum bift bu ba, so figurirt Dein Ram' auf allen Thüren. Und was gebrudt, geschrieben wirb, Wuß beinen Ramen führen.

Ja, mache bich mur breit bamit: Die nomina Stultorum Schreibt man, bamit sie jeber sieht, In quodlibet locorum.

Du läffest bich bas neue Jahr Bon Menschen tituliren, Und kannst boch weber graues haar Roch Jungfern renoviren.

Du machft bie Damen und bie herr'n In ihrem Ehstand talter, Auch fieht bich nie ein Madchen gern, Du machft es ja nur alter. Rein, unfer eins ift nicht fo toll, Dich vor ber hand zu preisen; Berbienft bu es, so wird fich's wohl Am Enbe fcon noch weifen.

Und judt's dich benn nach Lob so sehr, So laß dich's nicht verdrießen, Uns deinen ganzen Kram vorher Ein Bischen aufzuschließen.

Sag' an, wird heuer Korn und Bein, Und Kraut und Kohl gebeihen ? Wird uns bein Leng mit Sonneufdein Bu rechter Beit erfreuen ?

Birb man nicht über beine Pflicht Dich hageln seh'n und blisen? Und werben wir im Sommer nicht Bie Kälberbraten schwisen?

Birft bu bich weigern, bann und wann Die Felber zu begießen, Und werben wir um Regen bann Dich wieber bitten muffen ?

Und wenn bu regnest, wird bir's ba Richt etwa jah behagen, Die herren all', en Chapeau pas, Bom Graben wegzujagen? Wirst du mit uns am Ende wie Dein toller Bruder spassen, Und uns mit Blit und Donner, wie Der Grobian, verlassen?

Und was an dir politisch ift, Sprich, wird uns das auch frommen? Es wird sa wohl der Antichrift Mit dir nicht etwa kommen?

Bird heuer, wie die Sage geht, Ein hirt und Schafftall werden ? Sag', oder ift ber herr Prophet Das eing'ge Schaf auf Erben ?

Wird Aberglaube die Bernunft In Wien noch lang befriegen, Und wird die Wahrheit bald die Junft Die Eiserer besiegen ?

Sag' an, wird's bei ben wenigen Apostelbriefen bleiben, Und wird kein Bischof mehr so schön An seine Schäftein schreiben?

Wird Pater Fast benn hier fortan 3m Amt ber Senbung ichmieren, Und wird man ben geplagten Mann Richt einmal subiliren ? Birb Pater Pochlin, um in Eit' Die Gegner zu verjagen, Roch ferner mit bem Fleischerbeil Rach ihren Stirnen schlagen ?

Wird unfer Pobel, groß und tlein, Roch immerfort in haufen Dit gleicher Luft gum Rabenftein, Und in die hetse laufen?

Bird er noch ftets in's Schauspiel geb'n', Und ba mit allen Bieren Dem Purzelbaum bes Sterbenben Im Stud zu applaubiren?

Sag' an, wird unf're Striblerschaar Das Subeln nicht verdrießen, Und werd' ich länger, als dieß Jahr, Sie recensiren müssen? —

Erfüllest bu bieß alles hier Rach Bunfch vor beinem Enbe, So preis' ich bich, und flopfe bir Die Freuben in bie hanbe.

## Eingang des fünften Gesangs bes Wähchens von Orleans.

D Freunde! fangen wir ein chriftlich Leben an! Bir tonnen gu nichts Rluger'm uns entschliegen; Krub ober foat wirb's boch gefcheben muffen. 36 felbft bing einft ben lodern Burichen an, Die fein Gefes als ihre Lufte fannten. Dit auf ben Ball und nie gur Deffe rannten, Die, ach! getäufcht vom jugenblichen Bahn, Rur Gafterei'n und Freubenmabden liebten, Und ihren Bis an Gottesbienern fibten. Doch was gefchiebt? Der bofe Rnochenmann Mit bobler Raf' und fürchterlicher Dippe Solieft unfern Biblingen bie Lippe: Gin bibig Rieber, an bem Styr erzeugt, Bon Atropos jum Schweiger groß gefäugt, Berrudet nun ihr hirnden. Gegenwärtig Sind Briefter und Rotar; bie Barterin Gragt ungefdeut: "berr, find Gie reifefertig? Do wollen Sie mit ihrem Leichnam bin?" -Run fommt ben herr'n bie Reue ungebeten, Dhaleich au fpat; ber in ben Tobeenothen

Frift Lulaszettel, trinkt Walburgis-Del, Und der verlobt sich nach Maria Jell. Man betet, babet in geweihtem Thaue Den Kranken, psalmodirt und plarrt Latein! Allein umsonft: schon harrt mit offener Klaue Am Huß des Betts der bose Satus fein. Und wie das Seelchen bann des Leibes Schwelle Berlätt, so hascht er es im Flug, und führt Es sort mit sich zum tiesten Schlund der holle, Dem Ort, der Seelen bieser Art gebührt.

### Brief

eines

ftrengen Baters an feinen Sohn.

- Rach bem Frangofifchen.

Ein ftrenger Bater fcrieb an feinen Sohn: Durch gegenwart'gen Poftiffon "Erhaltft bu einen Beutel - moblbefpidet "Dit Thalern, ben bir - ohne bag ich's weiß -"Dier beine liebe Dutter foidet. "Rach einem Monat bolt, wenn bu mit Rleiß "Und mit mehr Emfigfeit ftubireft, "Dit meiner Stute unfre Dagb bich ab. Befteige fie! fie geht ben beften Erab : "Doch bute bich, bag bu fie nicht forcireft! Bon bir ift übrigens bie Sage allgemein, "Du tonnteft nicht ein Bort Catein "Bis bato fprechen noch auch foreiben. "3d fagt' es bir ja immerbin : "Du bift und bleibft ein Efeletopf! 3ch bin "Dein treuer Bater : Dans von Giben."

### Der Büchersammler.

Thrax tapegiret alle seine Banbe Mit Buchern aus, in bie er niemals icant : So ichrieben einst ber alten Weisen Banbe. Der größten Beisheit Schap auf eines Esels haut. An

Mile. Jaquet,
als Sara im hollanber.

Wenn man ber guten Sara Lehren,
So wie ber Dichter fle entworfen, liedt,
So scheint's, baß Lernach, welchen fle bekehren,
Ein Klein Theaterwunder ift;
Doch wie wir sie aus beinem Munde hörten,
Wär's noch ein größeres, — wenn sie ihn nicht bekehrten.

#### An den Mond.

Herr Mond, von mir erwart' er nicht, Daß ich nach Dichterweise Kun auch sein Metagsgesicht Aus vollen Baden preise. Ich habe lang ihn observirt, Und wahrlich wenig ausgespürt, Was ihm gedieh' zur Ehre Und lobenswürdig wäre.

Da pflegt er, wie ein Neines Kind, Mit seinem Licht zu prahlen; Allein man weiß ja wohl, es sind Nur seines Weibes Strahlen. Wär' nicht sein Weib, es ging ihm dann Gewiß wie manchem Chemann, Den Niemand regardirte, Wenn nicht sein Weib brillirte.

Und glaub' er ja nicht, daß dieß Licht Ihn so besonders Neibe; Er hat darin ein bleich Gestat, Als war's gemalt mit Kreibe, Und gleichet dann bald einem Stier, Bald einem Beden vom Barbier, Und wird er voll und heller, Gar einem Suppenteller.

Mit seinem Weib führt er von je Ein standaloses Leben; Kann man ben Männern in der Eh' Ein schlechter Beispiel geben? Kaum kömmt Madam nach haus, so rennt Er fort, und geht am Kirmament Die gange Nacht spazieren, Um sie nicht zu geniren.

Kein hahnrei noch auf Erben war So ein publiker Lappe,
Oft stedt er seinen hausschmud zwar In eine Rebellappe;
Mein vergift er bie zu haus,
So geht er auch mit hörnern aus,
Daß manchen, bie ihn sehen,
Die Augen brob vergehen.

Und macht Madam ihm dann und wann Ju haus zu viele Schwänke,
So geht er, wie so mancher Mann,
In der Frau Thetis Schenke,
Erfäuft im Weere seinen Grou,
Und kömmt nicht selten toll und voll
Jurud vom vollen Glase
Rit einer Kupfernasse.

Bei all' bem haustreug fucht er boch Stets bergen zu erweichen, Und ift nebst allem biefem noch Ein Ruppler ohne gleichen : Er halt bem liebenden Geglächt Bei bunfler Racht so lang bas Licht, Bis oft bie guten Lappen Aus Inbrunft fich verschnappen.

Und diefer Liebeshehlerei Geheimer Liebesgeschichtden Berbankt er manche Reimerei Und manches Lobgebichten : Allein bei mir trägt's ihm nichts ein Denn auch ohn' allen hörnerschein Berfteben unf're Schönen Sich gut genug auf's Krönen.

#### Der Bod und die Riege.

Reine Rabel.

Bu einem Bod, ber, weil er ichwarg von baar, Bon langem Bart und finft'rer Stirne mar, Bang einem bochgelehrten Deifter In Aussehn und an Dienen glich, Und ber burch jeben Rampf noch breifter, In feinem Bodegefechte wich, Den bie Ratur ftatt bem Gehirne Dit gween fteinharten Rnöpfen an ber Stirne Bum Rampf verfab, ber, wenn er fließ, Sich und ben Gegner ftete in eine Lache fdmis. Und, wenn bie Scham ben Gegenpart vertrieben, Der Lette auf bem Plat geblieben, Der enblich, weil fein berg fo bart MIS feine Stirne ichien - ber heerbe Fuhrer marb : Bu biefem Bod tam eine burft'ge Biege, Und flebte, wie bie Armuth fleben tann, Ihn um ein Bischen Rlee fur ihre Jungen an. "Deinft bn, bag ich mein Futter gratis friege ?" Ermieberte ber Bod. ber wie Gin Budrer nur auf Pfanber lieb. "Bu fdenten bab' ich nichts; boch weil ba ftebt gefdrieben, Dan muffe feinen Rachften lieben, So will ich, wenn bu gablft, und Sicherheit Dir icaffen tannft, auf eine furge Beit Blumauers gefammelte Berte.

14

Bon meinem Futter bir, fo viel bu braucheft, leiben." "36 murbe nicht bas Bablen icheuen. Wenn bu mir borgteft, fprach bie Biege ; aber wer Berburgt fur Arme fich ? und ach, ein Pfant, wober ?" "Du baft ja noch an beinem Leib, verfette Der gabe Bilg, ein icones Fell," und ichapte Dit einem Blid ben Berth ; "verpfanbe mir Den Balg inbeg, in warmen Sommertagen Pflegt man ja feinen Delg gu tragen : Lag mir gur Sicherheit ibn bier, 3d will ibn bir bemabren vor ben Chaben, 3m Binter, wenn bu gablit, magft bu ihn wieber haben." Bas mar gu thun? Die Biege brauchte Rlez. Um fich aus ihrer Roth herauszuwinden, Ließ fie gebulbig fich von ihrem Buchrer fchinben, Bab ibm ben Balg, und futterte Bu baus bie Jungen fatt. Der Winter tam beran, Und ftrenger Froft bielt fie jum Bablen an. Sie barbte fummerlich vom Dunbe Sich jeben Biffen ab, und lief gur Stunde Bum Glaubiger, ibr Pfant ju lofen, bin. Der Bod, mit Brillen auf ber Rafe, Durchfab ben Riee, ob fie mit Grafe Ibn nicht vermischt, vermahrte ibn. Und gab ibr bie nun halb gerfreff'nen Stude Bon einem Balg, ber gang einft mar, gurude. "Gott ! rief bie Biege mit bethrantem Blid, 3d hab' euch frifd mein Fell vom Leibe geben muffen, Und ihr gebt mir es nun gerriffen, Boll löcher und gang fahl gurud; Sent nicht fo hart mit einem armen Thiere ;

Ihr gabt mir aus Erbarmen Klee,
Damit ich nicht verhungerte,
Gebt mir nun auch ein Fell, damit ich niche erfriere!"
"Rauf dir beim Kürschner eins!" erwiederte
Der Bod voll Jorn, und stieß sie vor die Thüre.
Die Ziege ging mit tief gebeugtem Sinn
Und hald zerfressem Balg zum Thron des Ablers hin,
Um ihm das schrenden Balg zum Thron des Ablers hin,
Um ihm das schändliche Betragen
Des Bods und ihre Roth zu klagen.
Der weise Abler sprach: Der Bod ersehe dir
Dein Kell, und zahle, was du willst, dasür.
Allein dem Eigennus, der sintt, zur Strase,
Soll immerhin zum Abscheu aller Schase
Gestant sein Antheil seyn!
Der Abler winst,
Und sieh: der Bod erseht — und stintt.

21n

# Herrn Joseph Gblen v. Reger.

In ein Gremplar bes zweiten Buchs ber traveftirten Acneis.

Es gibt, o Freund, ber Debitationen Go vielerlei, ale ber Patronen. Der weiht fein Buch fich felbft, ein anberer Der lofen Bunft ber Rrititer, Der macht bas Publifum, und jener Den Efel gar ju feinem Gonner, Und einer, ben nichts Irbifches mehr freut -Die beilige Dreifaltigfeit: Und bier in biefer Denfchlichfeit Ift wohl fein Rang, fein Stand, bem biefe Chre Richt langft icon wieberfahren mare. Drum ift auch eine Debitation Beranberlich, wie ein Chamaleon. Balb ift fie ein Memorial um eine Pfrunbe, Und balb ein Rniff, womit oft ein Poet Bu einem größeren Bevatter bitten gebt, Um feinem namentofen Rinbe Co mas von Ramen ju verleib'n; Balb ift fie auch ein Schild, worunter 3mergen, Die Recenfentenruthen icheu'n, Doch freilich meift vergebens, fich verbergen; Und balb ift fie ein Monument Der Freundschaft, balb - ein leeres Rompliment; Bon allen ben Gestalten hat bie meine,
Ich fag' es offenherzig, keine.
Denn, um für bich ein Monument zu seyn,
Ist biese Posse viel zu klein.
Sie soll, wenn bu zuweilen mit Boltairen
Randibisfirst, ben bösen Geist beschwören,
Und wenn bann Schwermuth ober Spleen
Jum Timon ober Kreubenhässer
Dich machen will, ben Mund zum Lächeln bir verzieh'n,
Und bringt sie's bis zum Lachen — besto besser!

#### An den Teufel.

Man will bir, Armer, jest ben Abichied geben, Und laugnet beine Macht, Man führt bei Tag ein teufelloses Leben, Und iceut bich nur bei Racht.

Dir geht's, wie einem König auf ber Buhne, Man spottet beiner ted, Seit Jahren schon schreibt wiber bich bie kuhne Berlinerbibliothet.

Ein jeber Anabe nedt bich jum Bergnugen, Und bunft babei fich Mug, Du gleichst bem Löwen, ben in letten Jugen

Du gleichst bem köwen, ben in letten Zügen Sogar ber Esel schlug.

Doch all bie Rederei ift — wo nicht Sunbe — Doch ohne Konsequeng, Wir haben leiber! noch zu viele Grunde Bon beiner Existeng.

Die ichwarzen Buben treiben ja noch immer Mit Menichen ihren hobn; Rur thun fie, was fie fonft verübten, nimmer In eigener Person. Sie burfen feinen herentang zwar halten; Doch fieht man fie bas nun Im mannlichen und weiblichen Gestalten Auf ber Reboute thun.

Die wilbe Jagb mit gräßlichem Gebelle Daft bu zwar eingestellt; Doch macheft bu, baß sie an beiner Stelle Der Junker selber halt.

Und fcredft bu gleich die fromme Dame nimmer In schwarzer Liverei, So. fommft du Rachts boch oft noch in ihr Zimmer Als Läufer und Lakei.

3war laffest bu, gleich allen bofen Geistern, Richt mehr Gestant jum hohn; Doch riecht man bich in unsern kleinen Deistern Auf funfaig Schritte icon.

Dein hornerbiadem hat, wie ich hore, 3war noch tein Menich gefeb'n? Doch unf're Manner rechnen fich's gur Ehre, In biefem Schmud ju geh'n.

Du gehft nicht mehr, um Jungen zu verstriden, Ale Weib zu ihnen hin; Doch fahrst bu jeht, sie sich ver zu beruden In eine Rupplerin. Der ichwarze Bod, ber oft zu Luftgelagen So manche here trug, 3ft abgeschafft, boch gibe's in unsern Tagen Roch graue Bode g'nug.

Aus Spiegeln gudt, die Schönen zu bestrafen, 3war jest tein Satan mehr: Doch sind gar viele, die fich brin begaffen, Roch böllicher, als er.

Du magst bich zwar nicht mehr in Menschenleiber, Seit Gagner bir gebroht; Allein bu fahrft noch stets in unfre Beiber, Und qualest uns zu tobt.

Du unterichiebst bem taum entbund'nen Beibe 3mar nun nicht mehr ein Kind, Doch fieht man Kinder, die im Mutterleibe Schon unterichoben find.

Bu Rohlen wird bas Gelb, wenn Kilge fterben, Richt mehr auf bein Geheiß; Doch machft bu's in ben hanben ihrer Erben Roch immer glubenb beis.

Du fommft zwar, wenn man bich erorcifiret, Richt mehr, und bleibst in Ruh'; Doch machen's Schuldner, wenn man fie citiret. Gerabe fo, wie bu. Man fieht bich zwar nicht Seelenhandel treiben, Richt Palte machen mehr; Allein Berfchwender ohne Jahl verschreiben Sich nun bem Bucherer.

3war marterst bu bie armen Menschenseelen Mit Lift, Gewalt und Trug Richt mehr, wie vor, allein bie Rarren qualen Einanber selbst genug.

Und braucht man gleich jest feine Lufaszettel, Roch Amulette mehr, So ruhmt uns boch ben icon vergeff'nen Bettel

So ruhmt une boch ben ichon vergeff'nen Bette Ein Pater Fast noch fehr.

Und hebet alles dieß nicht jeden Zweisel An beines Reichs Gewalt; So sieht man ja noch täglich viele Teusel Im menschlicher Gestalt.

## An die deutschen Madchen.

Deutsche Maden, höret mich! Eurer Mütter Art will ich Schlecht und recht im Sang euch lehren, Bunberbinge sollt ihr hören; Madenfitte, alt und neu, Will ich fingen frank und frei. —

Arbeitlieb' und flinke hand Geilte nie nach Stubertanb; Stuber muffen Mabchen gollen, Die gebust fich bruften wollen; Arbeitlieb' und flinke hand Bollt wohl mehr als Stubertanb.

Bag gebieh einst beutsches Blut Ohne Schirm und Sonnenhut; Bor ber Sonne Strahlen beben, heißt ja nur für's Auge leben: Reines, unverborb'nes Blut Gibt nicht Schirm und Sonnenhut.

Und ber Jungfername war, Wie die Sungfrau, sonft nicht rar: Unstre lodern Zunggesellen Machten Jungfern — zu Mamsellen, ilnt sie gaben Jungferstinn Zür Maunsellentitet bin.

Trautes Riden, Gruß euch Gott!
Bar ber Mabchen Grußgebot;
Statt ben beutichen herzensgrußen,
Grußt man jeho mit ben Fußen,
Beffer war einft Madchengruß
Mit bem Mund als mit bem Fuß.

Was man liebte, hieß im Ru Rach ber beutschen Weise du; Gnabentitel, Excellenzen, Feile Jungenreverenzen Wurden beutsches Sprachgebot: Duten barf man jeht — nur Gott.

Uniculb, holbe Schüchternheit Galt fonft mehr als Artigleit, Jungen mit ben Bliden töbten, Und vor Zotten nicht erröthen, beißt jest artig ichuchtern thun, Rennt man Bauerneinsalt nun.

Shamerröthen burft' allein Deutscher Mabchen Liebreig seyn. Dirnen, bie mit Schanbe prangen, Malen Scham sich auf die Wangen, Malet, Dirnen, bas Gesicht, Sparet bas Erröthen nicht!

Deutschem Bergen, beutschem Blut Baren beutsche Mabchen gut; 3witterarten, Mobelaffen, Die nach allen Dirnen gaffen, Frech von Auge, frech von hand, Schanben Dabchen und ihr Land.

Deutsche Liebe, warm und rein, Rahm ein beutsches Mabchen ein ; honigwörtchen, hanbeleden Sind ber Angel süßer Geden, So ein süftandirter Bicht Freit' ein beutsches Mabchen nicht.

Deilig war ber Ritterschaft Deutscher Madden Jungfrauschaft; Schwache, geile Lotterbübchen Raschen nun bei zebem Liebchen: Lotterbübchen, weiß und roth, Sind ber Mädchenunschuld Tod.

Gutem Leumund, rein wie Gold, Baren beutsche Maden hold: Alle Welt kennt jest die Schwäger Bon bes Liebchens hörnerträger; Böse Sage, Spott und Schmach Folgt der Braut in's Chbett nach.

Batershaus und Batersfelb Mar ber beutschen Mädchen Welt, Affembleen, Promenaben, Standchenluft und Serenaben, Reuer Zeiten lofer Tanb, Fremd im beutschen Baterlanb.

Dausgerath und Wirthichaft war Rabchenarbeit Jahr für Jahr; Mit der Mode Putgebühren Hausprofit und Zeit verlieren, War Berbrechen — Wohlstand heut: Kehre wieder alte Zeit!

Bibel und Gesangbuch las Jebes deutsche Mädchen baß: Sang und Bibelbuch verbrangen Frahenbüchlein — Sittenschlangen! Süßer Wis und Tugendspott Litzeln Mädchenunschuld tobe.

Armen Kinbern gab in Noth Jebes gute Mabchen Brob; Dafür maften ihre Pehchen Rabchen nun mit Zucherplähchen. Hunbe fressen Zuderbrob, Arme Kinber leiben Noth.

Ritterlieber, keusch und rein, Schauerlich bei'm Monbenschein, Floßen sanst aus Mädchentehlen: Bänglich ward's ben lieben Seelen, Und manch füßer Seusger brang Sie herauf in ihren Sang.

Run ift Mabden-Melobei Papagahenkunftzeschrei, Benn Kanariengurgeseien Sie dem Werklein nachlaueien: Leblicher und süher Hang Freier Madden Waldgesang! Deutsche Maden, wie gefallt Euch die alt' und neue Welt? Whogt ihr noch die Rase rumpfen, Und auf alte Sitte schimpfen? Alt und Reu, nu, was gefallt? Doch ihr habt ja schon gewählt!

## An den Magen.

Grofmächtigster ber irdifchen Despoten, Eprann, vor welchem man En Galla nur, gebraten und gesotten, Sich prafentiren tann!

Du bift — und bieß macht unsern Großen Ehre — Ihr mahres Chenbild; Denn bu entvöllerst Länder, Fluffe, Meere, Damit bein Schlund fich fullt.

Mumachtig, wie bes weifen Schöpfers Berbe!
3ft ftets bein Machtgebot;
Denn was nur egbar ift auf biefer Erbe Berwandelft bu in Roth.

Es ift tein Fledden unter allen Jonen, Das bir nicht zinsbar ift: Du bift es, ber ben Schweiß von Millionen Geschäftiger hanbe frift. Ein heer geübter Mörber, Spieger, Burger, Saltft bu bir fur und fur, Je murber bie nun beiben beine Burger, Be beffer fomedt es bir.

Du bift ber Gott, ben alle Boller lieben, Den Alles venerirt, Rur unter bir ift, wie es fteht gefdrieben — Ein Schafftall und ein hirt.

Dir bienet Alles - Juben, Deiben, Chriften - Dich ehrt bie gange Welt:
Du bift's allein, ber weber Atheiften,
Roch Glaubenszweister gablt.

Dir zollen Berg und Thal und Bief' und Triften, So manches Opferthier, Und hundert tausend Bohlgeruche buften Aus jedem Schornstein bir.

In jedem Sause baut man ungeforbert Dir einen Altar auf, Und täglich zweimal, wo nicht bfter, lobert Die Opferstamme b'rauf.

Und Priesterinnen mit foneeweißen Sodergen, Sonft Röchinnen genannt, Bemuben fich, bas Opfer bir ju wurgen, Das ihre Lunft erfanb. Doch will man bich, ber Allmacht Stellvertreter, In beinem Glanze ichau'n, So muß man bich, wie unfre Erbengötter, Betrachten im Berbau'n.

Da flieht vor bir, wie ein geschrecker Sase, Selbst bie Philosophie: Raum so viel Luft, als eine Seifenblase Enthalt, verscheuchet fie.

Dir hubigt felbst bas eble Gottheitstheilchen, Das uns im Ropf logirt, Sobald bich nur in beinem Amt ein Weilchen Das minbeste genirt.

Ja, bu gebeutst ben machtigsten ber Triebe, Denn auf bein Machtgebot Bergist ber Selabon auch seine Liebe, Und herzet ein Stüd Brob.

Die Menichheit selbst verstummt ob beiner Stimme, Benn oft bein Born erwacht, Und Menichen bann in feinem hochften Grimme Bu Kannibalen macht.

Doch Riemand war aus allen, so bir bienen, Dein Scepter je so schwer, Me ben Poeten: b'rum besang von ihnen Auch teiner bich bisher. Auch ich will bir bieß Lieb nicht bebiciren, Beil beine Majeftat Befanntlich nichts geruhet zu goutiren,

Bas nicht für hunger geht.

#### D . Tabiti.

An Georg Forfter.

D glüdlich Land! auf bas, wie's heißt, hernieber So reichlich Gottes bester Segen quoll, Bist bu's, auf bem ein Aheilchen unstrer Brüber Sein gold'nes Alter wirklich leben foll?

Und du, o Bolt, bas, laut so vieler Sagen, Der Erdensohne höchstes Glud genießt, Ih's wahr, bag du so frei von allen Plagen Der Menschheit, und so übergludlich bift?

3war malt man in so reigendem Gewande Das Bild uns vor, das beine Fluren tront, Daß mancher sich aus seinem Baterlande Dinaus, und hin nach beinen hütten sehnt.

Allein erlaube mir nur wenig Fragen, Eh' auch mein Mund bich glücklich preist; Bielleicht läßt auch von bir ber Spruch fich wagen: Es ift nicht alles ächtes Gold, was gleißt. Saft bu Pandorens Bache, bie uns allen In ber Bernunft Ratur, bie Mutter, ichenkt, Roch nicht fo aufgethan, bas braus ber Qualen Bollgablig beer um beine Flur fich brangt?

Bit's wirflich falich, was ich im Angefichte Der Menichenleiben, und bei manchem Grab Mir bachte, bag mit jenem Seelenlichte Une bie Ratur — ein fpipes Meffer gab ?

Buhrft bu mit jenem fpihen himmelsftahle Rie an die eig'ne Rehle, wie ein Rind? Erfuhrst bu wirflich nie, was in der Schale Des hellften Lichts für Jrewischstammen fint?

Dat bie Bernunft, ber eblen Freiheit Mutter, Richt selbst um ihre Gabe bich gebracht? Streuft bu nicht Königen gezwungen Futter, Und hulbigst Goben, bie bu felbst gemacht?

Sind nicht ein heer von beinen Brübern Stlaven, Füllt ihre hand nicht manches höflings Banft, Die, mahrend biese Königsthiere schlafen, Für ihre ledern Gaumen tocht und pflangt?

Ift's nicht ein Raub an beinem eig'nen Gute, Daß dir ber Stärfere die Schweine nahm? Erhältst bu nicht mit beinem eig'nen Blute Die fremben Stlaven beines Königs gahm? hört man bich nicht am harten Ruber winfeln, Das bu mit faurer Arbeit felbst geschnist? Führst bu nicht Kausenbe nach fremben Inseln, Wo bann ihr Blut — nicht für bie Freiheit — sprist?

hat beine Seele feine Abentheuer Des tollen Aberglaubens ausgeheckt? Daft bu nicht Pfaffen, beren hand ben Schleier Der heiligen Luge bir um's Auge legt?

Wirb nicht burch fie bas Beib im Trauerfleibe, Das wüthend um bes Mannes Leichnam rennt, Ein Ungeheu'r, bas auch mit frembem Leibe Und frembem Blute feinem Schatten frohnt?

Ernährest bu nicht einen Schwelgerorben, Der Arbeit und bes Eh'stands Fessell haßt, Und ber, von dir gesegt, in gangen horben herumzieht, und auf beine Kosten praßt?

Sprich, hat die Mobe, beren Rarrenschelle Man sonft in aufgetlärten Jonen trägt, Bu fteter Qual erfindsam, wie die hölle, Richt auch bein Land schon mit Tribut belegt?

Dug nicht bein Jungling, ihrem Dienst ju Ehren, Sich lachelnb unter tausenb Stichen freu'n, Und muß er nicht bein Ebenbild gerftören, Ratur ! um o. tahitisch icon zu seyn ? Sind beine Beiber treu, fprich, find fie minder Auf Put und Tand als unfere erpicht, Bergeffen fie Pflicht, Ehre, Mann und Kinder Ob einer Kleinen Glastoralle nicht?

Wohnt Unschuld noch in beiner Mabchen Seelen, Ift unbestechbar, rein und teusch ihr Sinn, Und geben sie, was uns're für Juwelen Bertaufen, nicht für rothe Febern hin ?

Sind also unter beinem himmeloftriche, So mild er ift, die Menschen glüdlicher? Und drüden dich der Menscheit schwere Flüche, Beil Brod am Baum dir wächst, drum weniger?

O nein! Bo Menfchen find, ba find auch Uebel: Mit ihrer Jahl wächst ihre Kummerniß, Und, ach! gleich anfangs waren, laut ber Bibel, Schon ihrer zween zu viel fur's Paradies! —

So bacht' ich, Freund! als ich bein Buch gelesen, Wo ich bieß Bild von D. Tahiti fand: Ich war von meiner Lust bahin genesen, Und liebte — wie vorher — mein Baterland.

## Unterhaltungsfalender

eines

jungen Biener Berrchens.

Des Sonntags weid' ich mich an unsern schönen heben, Am Wontag muß mich Kasperle ergöben. Am Dienstag lad't mich's beutsche Schauspiel ein, Am Mittwoch trag' ich nur mein Ohr hinein. Zeigt sich am Donnerstag nicht Stuwers \*) Kunst, So gibt es wenigstens boch eine Keuersbrunst. Am Freitag kann ich früh die Ochsenheitung sehen: Die wechs!' ich Abends dann mit Assenberen. Rur Samstags, ach! ist meine Lust erschöpft, Seitbem man nicht mehr räbert, hängt und köpft.

<sup>\*)</sup> Der beruhmte feuerwerter in Bien.

#### An die Sonne.

Frau Sonne, bießmal trifft fle's nicht, Wenn fle von meinem Liebe Sich nichts als Schmeichelei verspricht; Ich bin bes Lobens mube. D'rum hore fle: — Erop ihrem Glanz Ind Strahlenrod und Sternenkranz, Trop ihrer gold'nen Scheitel, If sie ein Weib — und ettel.

Bespiegelt und begäffelt sie Sich nicht in jedem Teiche?
Begeht sie nicht, so spät als früh, Die tollften Beiberstreiche?
Ein wunderschöner Lebenslauf!
Geschminkt steht sie des Morgens auf,
Geschminkt geht sie zu Bette,
Bie eine Erzfofette.

Sie pratentirt, die ganze Welt
Soll sich in sie vergassen;
Sobald ihr's aufzustehn gefällt,
Da soll tein Thier mehr schlafen:
Der Hahn muß auf zum Morgengruß,
Sogar die Sonnenblume muß
Den Seladon ihr hielen
Und stets nach ihr nur schielen.

Sie glaubt, die Bögel übeten Kür sie nur ihre Rehlen, Und Schamt sich nicht, und Schlafenden Die Frühmusit zu stehlen? Und können Abends die nicht mehr, So muffen Frösch' und Grillen her, Und ihr ein Zutti singen, Um sie in Schlaf zu bringen.

Auch ist sie gar zu sehr erpicht, Mit ihrem Reiz zu prahlen, Stets soll er uns in's Angesicht Ganz ohne Schleier strahlen; Schlei'rt ihn ein Sommerwöllichen ein, So blist und bonnert sie barein Bei hellen Thränengussen, Bis sie ben Schlei'r zerrissen.

Da schwimmt nun ihre Majestat In einem Meer von Glange, Und wo sie nur vorübergest, Da hulbigt Strauch und Pflange. Die armen Blümchen dauern mich, Sie büden bis gur Erbe sich, Kein's barf bas Köpfchen heben, Bis sie sich wegbegeben,

Doch, daß fie Riemand d'rum befleht, Wie ihr die Rungeln laffen, So pflastert fle fich täglich mit Demanten und Topafen: Das treibt fie bis jum Augenweh; Doch pflegte fie im Reglige Rur einmal auszugehen, Wir wurden Wunder feben.

Mit schönen Matchen treibt fie gar Ein jammerlich Spektakel:
Rimmit fle nur einst von weitem wahr, Dusch, ichüttelt fie die Fackel,
Und brennt die feinste Litienhaut
So tohlpechschwarz, daß einem graut:
Und könnte sie, ich glaube,
Sie bremnte sie zu Staube,

Doch wiffen ihr auch ritterlich Die Schönen Trob zu bieten, Und fämpfen gegen ihren Stich Mit Jächer, Schirm und hüten: D'rum hat Madam wohl hundertmal Gewunicht: ha! bas bie Dirnen all' Bon Schmalz und Butter waren, Wie wollt' ich fie zerftören!

Iwar, baß sie gern sich trägt zur Schau, Ließ sich noch übersehen;
Doch ihre Reugier, gnädige Frau,
Ist gar nicht auszusichen.
Denn, weil sie große Augen hat,
So, meint sie, darf in Feld und Stadt
Richts unbegasst geschehen,
Sie musse alles sehen.

Da gudt, wenn man im Bett noch liegt, Sie burch bie Fenfterscheiben, Rein Mädchen will, so angeblickt,
Dann mehr im Bette bleiben:
Das thut sie bloß aus Eisersucht:
In Grotten und in Lauben sucht
Sie sich hinein zu ftehlen,
Die Liebenben zu qualen.

En pfui, Mabam, so turios
Ift wohl tein Beib auf Erben.
So muß benn Ales, Rlein und Groß,
Bon ihr beglasaugt werben?
Bas hilfi's? vertröche man sich auch
Selbst in ber Mutter Erbe Bauch,
Sie ist im Stand, ber Alten
Den Bauch entzwei zu spalten.

Sie felbst gibt boch ben Frauen tein Gar sonberlich Exempel.
Bo sie ist, trollt herr Monbenschein Sich flugs hinaus zum Tempel.
Man weiß ja wohl, Frau Ueberall, Warum sie biesen zum Gemahl
Bor Allen auserlesen —
Beil er stockblind gewesen.

Rein fo verbuhltes Weib gibt's nicht 3m himmel und auf Erben; Betam' herr Mond fein Augenlicht, Er mußte rafend werben. Bis mit ben Sternen fie nicht fatt Gebuhlt und Liebgeäugelt hat, Eh' pflegt fie ihren Grauen Richt einmal anzuschauen.

Sie tann, fo oft es ihr gefällt, Ein Schnippchen ibm verfeben. D'rum tragt er auch vor aller Belt 3wei Dorner gum Entfeben; Und will ber habnret feinem Beib Buweilen naber auf ben Leib, Go triegt er finftre Blide Und muß befcamt gurude.

Sie läßt sich zwar bie Rönigin Des Sternenhimmels ichelten; Allein ben föniglichen Sinn Muß man genug entgelten:
Sie sengt und brennt ja mör erlich, Und weiß babei — recht töniglich — Hür ihre Danbvoll Waigen
Des Pflügere Daut zu beiben.

Gibt fie die eine hand uns voll,
So nimmt fie mit der andern:
Sie geht ja um mit Araut und Rohl,
Als wie mit Salamandern:
Mit ächter Königspolitit
Berlenget sie oft Stud für Stud,
Die Felder und die Saaten,
Läßt Trauben nur gerathen.

En, für ein tönigliches haupt heißt bas fich febr vergeffen, Wenn man von Unterthanen glaubt, Sie tönnten Rohlen freffen. Richt wahr, Frau Alug, ihr fiel nicht ein, Daß man beim allerbeften Wein Und einer leeren Tenne Fein hubig verhungern tönne.

Man nennt mit Recht fie bas Mobell Bon töniglichen Geistern,
Die mit bem erften Blide schnell Ein ganges Weltall meistern:
Denn auch Madam mit ihrem Licht
Sieht Alles — nur fich felber nicht,
Und wird an fich bie Fleden
Wohl nimmermebr entbeden.

3ch aber bin nicht unbautbar,
Daß ich von ihr gebeichtet,
Bas lang mir auf bem herzen war,
Indes fie mir geleuchtet;
Denn, um für ihren Sonnenschein
3hr gar nicht obligirt zu seyn,
Schrieb ich an bem Gebichte
Rur Rachts — beim Kerzenlichte.

## An die Langeweile.

Unfterbliche, geliebte Schone, Bei beren Lob ich jest icon gabne, Dich preise heute mein Gesang! Bad und fein Aestulap tann geben, Gibft bu uns; benn bu machft bas Leben Uns bis gum Ueberbruffe lang.

In beinem Arm allein verweilet Die Göttin, die fo schnell sonft eilet Die gold'ne, ach! so flücht'ge Zeit: Und wenn bu auch im himmel wohneft, Und bort die Sterblichen belohneft, Wie freu'n wir uns ber Ewigfeit!

Du lehrft bes Lebens uns genießen, Bu beinen bleibeichwerten Füßen Gahnt feufgenb eine halbe Belt: Die göttlichfte aus allen Gaben, Die Rube, tann Gott felbft nicht haben, Wenn er fle nicht burch bich erhalt.

Du lehrst Sultane Bilber ichniben, Die Damen ihre Jungen spigen, Und auf bes Rächften Leumund schmäh'n. Ja, beine ichonen Siegstrophäen Kann man in allen Affembleen An hundert offnen Mäulern seh'n. Der Mönch auf feinem harten Brette, Der Abt auf seinem Pflaumenbette Umarmen gleich inbrunftig bich, Und manche Prebiger ereifern Auf unsern Kanzeln bis zum Geifern Ausein für beine Ehre sich.

Du thronft auf großen Folianten : Ein ungeheures heer Pebanten Steht immerbar in beinem Solb, Und ach, bu lieber Gott! was thaten Romanenschreiber und Poeten,
Mär'ft bu nicht auch ben Schludern holb?

Du wohnst in prachtigen Pallaften,
Du prafibirst bei allen Festen,
Die man an Fürstenhöfen halt;
Und o! bie Großen bieser Erbe,
Was hatten sie wohl für Beschwerbe,
War's bu's nicht, was sie mandmal qualt?

Bon bir begeistert, weist bie Schöne Dem Stuber ihre weißen Zahne, Und gahnet ihn elftaflich an: Du hüllft bich in bie reichsten Rleiber, Und nur zu oft trifft man bich, leiber! Auf iconen Machenlippen an.

Um beine Freundin Zeit zu töbten, Erfand man zwar in großen Stäbten Spektakel, Feuerwert und Spiel ; Allein man gabnet bei Raketten, Bei Trauerspielen, Operetten, So wie beim Comber und Duabrill.

Ja felbst in biesem Augenblide Beweist zu meiner Leier Glude Sich beine große Macht an mir: Denn bieses Loblieb, bas ich singe, Und bas ich bir zum Opfer bringe, Sing' ich aus Langerweile bir.

### Un ben Wind.

Er, plene Titulo, Regent Bon unstrer Atmosphäre!
Macht wahrlich seinem Regiment Am himmel wenig Ehre.
Drum, herr Spavento! hör' er mich: Brifc von ber Leber weg will ich Ihm für sein tolles Wesen Jehr bie Leviten lesen.

Er ift ein wahrer Erztyrann:
Es budt in feinem Reiche
Bor ihm fich jeber Unterthan,
Sey's Gräschen ober Eiche:
Ja, wenn's ihm einfallt, muffen gar
Mit augenscheinlicher Gefahr,
Erot ihrem fteifen Ruden,
Sich Thurm und Schornftein buden.

Und ziehet er als Feind heran In einem Donnerweiter,
So fündigt er den Krieg uns an,
Wie unf're Erdengötter;
Da nimmt er beibe Baden voll,
Und ftreut, als wär' er noch so toll,
Ban Rechten, die nichts taugen,
Brav Staub uns in die Augen.

Er pflegt hienieben weit und breit In alles fich ju mischen, Und sucht, wie seine Deiligkeit Im Trüben nur zu fichen; Und ift dann die Konfusion Recht groß, so macht er fich davon, Und läßt die Welt in Kriegen, Die er erft anblies, liegen.

Es foll nach feinem Eigenstan hienieben alles gehen:
Wir Menschen follen nur, wohin Es ihm beliebt, und brehen:
Allein wir kehren seinem Grimm Den Rücken zu, und zeigen ihm,
(Mag er auch noch so rasen)
Wohin er und soll blasen.

Er handhabt bie Gerechtigkeit Juft so wie manche Richter:
Statt, baß er Bollen oft gerstreut, Macht er sie nur noch bichter; Die kleinen Lichter blate er aus, Die großen aber, bie uns haus unb hof verheeren können, Racht er noch ftarker brennen.

Bon feiner Raubsucht hat man auch Manch' greuliches Exempel! Er fegt oft Rachts mit feinem Dauch Rein Kirchen aus und Tempel; Orum haben auch bie Menichen ihn Berbammt, bag er muß Schiffe gieb'n, Ja Mores ibn ju lehren, tagt man ibn Gaffen tebren.

An Sitten und Manier ift er Ein wahrer Engelländer: Denn, wenn's ihm einfällt, geht er her, Zerreißt uns die Gewänder, Wirft uns mit Schloßen, pfeift uns aus, Als wenn die Welt, dieß Narrenhaus, Nur ein Theater wäre, Und wir für ihn Alteure.

llnd wird nicht gleich ihm aufgethan, So macht er ein Getümmel, Schlägt uns an Thür' und Kenster an Und poliert wie ein Lümmel, Läßt keine Fahne ungetrillt, Und machet jeden Aushängschild, Sey's Raiser ober Engel, Ju einem Galgenschwengel.

Auch wollen ihn, er geiler Bod,
Die Madchen gar nicht loben:
Es ist ja fast kein Unterrod,
Den er nicht aufgehoben:
Geht das nicht an, so legt er sich
Auf sie, und weiß dann meisterlich,
Trop allem Protestiren,
Sie abzumodelliren.

Richts ift ihm, wenn er faust und braust, Auf Erben zu vergleichen: Mein am allerärgsten haust Er noch in unsern Bauchen: Da brummt und feift und zwickt und qualt Er und, so lang es ihm gefällt, Und nedt bann burch fein Blasen Sogar noch unser Rasen.

Allein ba fing' ich armer Rarr,

Rich athemtos und mube:
Und er blädt fort, uud brummt wohl gar

Den Bag zu meinem Liebe,
Drum Punktum! und lein Wörtchen mehr:
Denn alle die Woral, mit der

Ran ihm kommt angestochen,
Ift in den Wind gefprochen.

#### Rantate

bem

**Hochwürdigen von B\*n,** gefungen ber einer Tafelloge zur w. E. w. ben 1. Mai 1783.

Eine Stimme.

Freut euch heute, liebe Brüber!
Lohn tam auf ben Mann hernieber,
Deffen Leben Arbeit war:
Doch bald wird, ben Lohn zu spenben,
Arbeit sepn in bessen Sanben,
Der allein nie glüdlich war.

Chor. Gut ift's nach ber Arbeit ruh'n, Aber beffer wohlzuthun.

3 wei Stimmen. Glüd ift von geringem Preise; Dann nur ichabet es ber Beise, Benn es mit Berbienst fich paart: So warb er burch Glud nicht großer, Rein, bas Glud war's, welches besser, Ebler burch ben Eblen warb.

Chor.

beil bem Rächtigen, beffen band Das Berbienft mit Glud verbant !

Eine Stimme. In ber Danb bes Machigen weilten gobn und Glud, und feht, fle eilten In die hand bes Guten heut: Und ben Dreibund ju vollenden, Bringen fle in feinen handen Rrüchte ber Dohltbatigfeit.

Chor.

Sie, die fonft getrennet waren, Glud, Berdienft und Bohlitun paaren Run in einem Eblen fic, Renfcheit, Menfcheit, freue bich !

## Bum Schluffe ber Lehrlingsloge.

Wie Pflüger mit Saen und Jaten Auf burftigen, sandigen Beeten Mit Mube sich Nahrung erzieh'n, So machen wir urbar und pflegen Den inneren Menschen, und Segen Entsproßt ihm durch unser Bemüh'n.

3m Strafle ber Beisheit gebeihen Die lieblichften Früchte, und ftreuen Geruch auf bie Menschen umber: Und was wir erzielen, bas ichenken Bir ihnen mit Freuben und benten:

Genieht es — wir bauen noch mehr.

#### Bei

## Eröffnung der Meisterloge.

Dier auf modernben Gebeinen Bellt ber hoffnung Zweig uns ab: Gleich verwaisten Kindern weinen Bir auf A\*\*\* Grab. Bater! nur ein Bort von bir, Rur ein Bort, so leben wir.

In ber Erbe tiefen Schlinden Dben in ber Geisterwelt, Glaubten wir bieß Wort zu finden, Das bes Maurers Iwed enthält; Aber ach! wir fanden Dunst, Statt bem Schlässel unibrer Kunst.

Menschensegen, Seelenklarheit
Bar sonst uns'rer Arbeit Lohn,
Menschensegen, Licht und Bahrheit
Sind mit diesem Bort --- entstoh'n;
Unser Bund, burch dich verwaist,
Bard ein Körper ohne Geist.

Darum laß ber Brüber Sehnen Run nicht langer ohne Frucht: Sieh ben Körper, ber mit Thränen Die verlor'ne Seele sucht. Du, ber uns ben Körper gab, Senb' auch beinen Geist herab!

#### 3 u m

## Schluffe der Meisterloge.

Troflodet, ihr wurdigen Brüber!
Die himmlische Seel' ift hernieber
Jum irbischen Leibe gefehrt:
Ein Bort, bas die himmel nicht faffen,
Ein Lichtkrahl, ben Sonnen erblaffen,
Dat neu ihn befeelt und verklart.

Bom Geiste ber Schöpfung belebet, Erhebt er sich wieber und ftrebet Bu bem auf, ber über ihm ruht: Er spricht nun in ewiger Jugend Sein Werbe ber Weisheit und Tugend, Und was er sich schaffet — ift gut!

## Zafellied.

Brüber, freuet euch jur Wette,
Schlingt bie große Bruberfette
Um bie Freube, eth' sie flieht;
Eingebannt nach Jaub'rerweise,
Schwebt sie bann in unserm Kreise
Rund herum von Glieb ju Glieb.

Aus ber Rette, die wir fnüpfen, Soll die Lofe nicht entschlüpfen. Bis die Mitternacht anbricht; Denn, um braus sich loszuwinden, Müßte sie bas Ende finden, Und bas hat die Kette nicht.

## Tafellied.

Gefungen

bei einer Cafelloge 3. m. E.

den 22. Dai 1785.

Eine Stimme.

Wollt ihr etch nach Maurerweise Brüber, eures Daseyns freu'n, D, so lernt bei Erant un Speise Mäßig und genügsam seyn!

Chor.

Fröhliche Genügfamteit herrich' an unf'rer Safel heut !

Eine Stimme.

Gleicheit ift ber Maurer Sitte; Sie nur winkt bie Freube ber; Darum fen in unfrer Mitte Reiner minber, keiner mehr!

Chor.

Richt bie Stelle ehrt ben Mann : Er ift's, ber fie ehren fann.

#### **→**39 461 ۥ

Gine Stimme.

Ber allein fich freut, ben ehret Der Genug ber Freube nie: Ber fie theilet, ber vermehret, Brüber, und verebelt fie.

Chor.

Boblibun, Bruber, beißt allein Sich mit allen Menichen freu'n.

## Zafellied,

bem

Bochw. Großmeister von 3on

gefungen ben 1. Rai 1785.

Treube ichweb' auf uns hernieber,
Sie begleite froher Scherz;
Denn ber heut'ge Lag, ihr Brüber,
3st ein Fest für unser Derz.
Seht, mit allen seinen Tücken
hat bas Glüd uns ausgesöhnt;
Denn es hat vor unsern Bliden
beute bas Berbienst gekrönt.

Aber wißt, ber eble Beife Freuet nie fich gern allein; Rur in feiner Bruber Kreife Bill er feines Gluds fich freu'n. Darum laffet bem Geschide, Brüber, heut uns hulbigen: Oreimal beil bem blinben Glude, Denn heut fing es an ju feb'n ?

#### Zum

## Schluffe ber Tafelloge.

#### Giner.

Die Freude, Brüder, bie wir heut In unfern Kreis geschlossen, Dat über uns im Rosenkleib Ihr Füllhorn ausgegassen.

#### MIII e.

Aus ihrem Becher tranfen wir, Deg freu'n wir und, und banten ihr Kur bas, was wir genoffen.

#### Giner.

Doch pflegt fie mit noch beffer'm Wein Ihr Freubenmahl ju ichließen, Und ichentt bavon nur jenen ein, Die ihrer huld genießen.

#### MIle.

Sag' an, wo bieser Trant gebeiht, Der Berg und Sinn noch mehr erfreut; Bir wollen ihn nicht missen.

#### 

Einer.

Der Bein gebeiht nicht überall, Die Liebe muß ihn pflegen; Er quillet nur in ihrem Strahl Dem Menichenfreund entgegen.

MIIt.

Des Bohlthuns Bonne heißt ber Bein Bir fchenten ibn ben Armen ein Jum Sanct Johannissegen.

#### Rettenlieb.

Gefungen

Am St. Johannisfefte 1782.

Wir fingen und ichlingen gur Wette Der Eintracht unenbliche Rette, Und feiern ber Brüberschaft Fest. D, meffet die Rette, ihr findet Rein Ende daran, sie umwindet Die Erbe von Often bis Weft.

Und wie an der Kette die Glieber, So schlingen sich Brüder an Brüder Und leben im ewigen Bund. Sie laden und feiern im Kreise, Und singen nach einerlei Weise: Was ewig ift, Brüder, ist rund!

#### Rettenlieb.

Wir folgen bem iconfigen ber Triebe, Der Menichen mit Menichen verband, Und bieten gur Rette ber Liebe Wohlthatig einander die hand.

Bir bienen ber Liebe, fie binbet Die herzen ber Maurer allein, Sie fchlinget bie Rette, und windet Une Rofen ber Freube barein.

Drum wintt uns bie Freiheit vergebens; Bir legen bie Rette nicht ab, Sie reichet vom Often bes Lebens Bis bin gegen Weften an's Grab.

## Rettenlied,

gesungen am Geburtstage

## Bachwürdigen Großmeifters von 300n,

ben 26. Dezember 1783.

Auf, Brüber, und reicht euch die hande! Ein Rathfel ift Anfang und Ende An unserer Kette dem Blid: Bon Often aus gehen die Glieber, Und fehren im Kreise dann wieder Bon Westen nach Often zurud.

Doch hangen wir Alle im Kreise An Einem, ber liebend und weise Und Brüber versammelt umher: Und wenn wir die Rette bann schlingen, So seh'n wir nach Often, und singen: Ihr Ansang und Ende ist — Er!

## An meinen lieben %".

Wie bei Kindern um die Mittagsstunde Aus Gewohnheit fich ber Dagen regt, Eben fo fteigt Baffer mir gu Dunbe. Benn bie Glod' ist Gilfe ichlagt. Richt nach Effen, benn bie Beit ift langft poruber. Bo noch ein gebraten Taubenbaar Dir - und bir vielleicht auch - lieber, Mis fein Belttheil bem Rolumbus mar. Rein, nach bir, nach bir, o Lieber, Baffert taglich mir ber Rabn, Und ba ich mit bir nicht ichwagen fann, Dent' ich bein und ichreibe nieber, Bas ich bir nicht munblich fagen fann ; Und fo fangt mein Brief mit ber Frage an : Lieber Freund, mann tommft bu wieber ? Bieber? - bin ich boch taum fort! -Babr! boch Lieber, auf mein Bort, Diefes taum beucht mir icon machtig lange, Beil bie Freunbichaft, ober mas es ift, Ihre Tage nicht, wie ber Ralenber, mißt.

Benn ich oft fo fit' und Duden fange, Die felbit Liebe nicht, noch Bein Mus bem Ropf mir jagen, ba fauft bu mir ein : Und mabrhaftig, ich verlange, Benn ich gramle, oft enicht mehr, Mie noch einen Gramler um mich ber. -Aber, Freund, wie fommt's benn, bag gerabe Bei une armen Biffenichaftlern Spleen, Rebendedel, trüber Ginn. Oppodonber und fo weiter gur Barabe Auf in unfere Befichter gieb'n ? Sprid, mas nutt's, bie Freuben alle fennen, Abren inneren Gebalt Bon ber außern, oft nur glangenben Beftalt, Dit gefcharftem Blide trennen. Ihre Schladen wegaufegen, fie Muf ber Bage ber Philosophie . Auf's genau'fte abjumagen miffen, Dient bieg Alles nicht bagu, Und ben Relch bes lebens ju verfüßen ?

Dennoch, Freund, wo ift ber, ber in Ruh' Seinen Becher, ben er noch bagu Selber mit bem Saft ber Freude voll gebrüdet, Ausleert, und nicht ftete babei Rach bes Bechere Boben blidet, Ob nicht hefen noch barinnen fep? — Bahr, Freund, ift ber Sah, ob schon nicht neu: Ber bie Luft nicht fennt, genießet sie, Wer sie fennt, genießt sie nie.
Selbst auch bieses, leiber! wissen

Bir genau, und bennoch muffen
Bir flets ichielen nach bem Grund,
halten wir ben Becher gleich am Mund.
Sage, Lieber, heißt bas nicht hienieben
Sich an seines Geist's Galeere schmieben,
Dber ist's nicht eitel Prahlerei:
Daß ber Beise freier, als ber Dummtopf sen?

Beibe tragen ibre Rette. Rur verichieb'nen berren bienen fie: Diefer feinem Bauch und feinem Bette, Bener ber Philosophie. Und fo recht beim Licht befeben, 3ft ber erfte Untertban Immer beffer, ale ber zweite, b'ran ; Benigftene wirft bu mir eingefteben, Daf ber erftere Eprann Leicht befriedigt ift, inbeg ben anbern Ein Erob'rungeglud von zwanzig Alexanbern 3m Gebiete ber Ibeenwelt Rimmermebr aufrieben ftellt. Mu' fein Ginnen, all' fein Bahrheitjagen Lobnt ber unerfattliche Tyrann, -Dent' nur, ob man ichlechter lohnen fann, -Ihm mit ichwarger Gall' und frantem Dagen. Rubme mir nur nicht ber Rachwelt Cobn : Benn bu tobt bift, haft bu mas bavon?

Zausend Dinge tann ber Rorper miffen, Die ber Lurus boch Beburfnig beißt; Aber ift - fo manches wiffen:

Bas jum Beifpiel, bieg und jenes beißt, Bas für ganber Ballas burchgereist. Und wie bie und jene Pflange, Die Siberien bervorbringt, beißt ? Db bie Griechen fich beim Tange Rur auf einem Bein berumgebreht ? Db benn wirflich falid, wie in ber Bibel ftebt. Dag bie Sonne um ben Erbball geht? Db ber erfte unf'rer Bater Birflich Abam und nicht anbers bieß? Db bes erften Beibes Apfelbig bunger, Rrieg und Deft und Donnerwetter, Auf bie Erbe tommen lieu? Db ber Schlange Lift bieß alles that. Ober ob's bamit ein anber Riff bat? Db bas Inftrument, womit in Abams Tagen Rain ben Abel tobt gefdlagen, Eine Reule, ober auch wohl gar Gine Dfenfrude mar? -Die und bunbert folder Dinge. Sammt und fonbere fo geringe, Dag ein beer bavon, wie es beim Bieland beißt. Leicht auf einem Dudenidmange reist. Sag', ift bas nicht Lurus fur ben Geift ?

Das ift Spreu bes Wiffens, wirst bu fagen. Gut — was frommt es aber auch, Sich nach großer Geister Brauch In bas heiligthum ber Wahrheit felbst zu wagen, Und von ihrem heil'gen Feu'r hie und ba ein Kunkchen zu erjagen?

D, ben siebensachen Schlei'r,
Der von unten auf bis oben
3ehnsach sie umgibt, hat keines Sterblichen Sand so kühn noch ausgehoben;
Denn die Spröbe läßt sich nicht gewandlos seh'n.
Mache, was du willft, um beinen Blid zu schärfen, Rimm die besten Gläser vor's Gestat,
Gud' äonenlang, spreng' beiner Augen Rerven,
Durch den Schleier dringst du nicht!
Wisse, seit sechstausend Jahren
Guden Millionen Augen schon nach ihr,
Aber, Lieber, glaube mir,
Richt ein Einziger hat noch ersahren,
Db die Dame, die der Schlei'r umschließt,
Eine Weise, ober eine Robrin ist? —

D wie Biele sind der Wahrheit auf der Spur! Doch vergebens, denn sie äfft sie nur. Auf dem Meer der Zweisel treibet die und da ein Schächtelchen
Mit der Inschrift: Sterblichen,
Die mein Janerstes eröffnen, bleibet
Richts verborgen. — Durtig öffnet man
Nun die erste hülle, dann
Auch die zweite, britte, vierte hüll';
Aber immer ist man nicht am Ziel.
Nun die Ausendfte? Da, kleiner,
Auft entgüdt der Grübler einer,
Kleiner kann tein Schächtelchen mehr senn,
Da! dieß schließt die Wahrheit selber ein! —

Und ber Grubler liest betroffen: Thor, bas Refultat von beinen Schluffen heißt: Daß bu nichts von Allem weißt! — Run, was hat ber Grubler? — Blobe Augen, Sinnen, die zu keinem Dienft mehr taugen, Einen sieden Leib, ein bleich Gesicht, 3reifel, aber keine Wahrheit nicht!

Lag dieß Bild bich nicht empören, Es ift Kopie, ber's in der Welt Sicherlich nicht an Modellen fehlt. Alle Grübelei macht freubenleer, Dient zu nichts, als höchkens nur das heer Unfrer llebel zu vermehren. Billft du den Beweis noch sichtlicher? Gut, so sehe nur den Mann Mit der Pflugschaar und den Grübler an, Und dein Auge wird ihn, ohne Gründen, In der beiben Seelenausblick sinden.

#### Der

# Vater als Nebenbuhler feines Sohnes.

Rach bem Frangofifden.

Zauberin voll Liebreiz! ach vergebens Fesseltest du meinen Sohn und mich; Ich bin schon am Abhang meines Lebens, Und mein Sohn ist noch zu jung für dich.

Wiber uns hat fich bie Zeit verschworen, Mir und meinem Sohn entzog fie bich: Biel zu fruh warb'ft bu fur ihn geboren, Ach! und leiber viel zu fpat fur mich.

Die Ratur icheint felbst zu widerstreben, Sie vereitelt fein und mein Bemuh'n: Bas fie nun taum anfangt ihm zu geben, Bill bie Karge mir jest icon entzieh'n.

Ronnt' ich ihm fo viele Jahre geben, Ale er braucht jur Gunft, nach ber er ftrebt, D, fo burft er fie nicht erft erleben, Und ich hatte fie nicht überlebt. Burbe fo burch ein allmächtig Wefen Gleich getheilet beiber Lebensfrift, Sieh, ich wurbe, was ich einst gewesen, Und er ware, was er noch nicht ift.

Beibe murben wir bann beinen Ruffen Boller Zuversicht entgegen geb'n, Und bu murbest nun zu beinen Fugen Zween gleich brunftige Berehrer feb'n.

Doch was wünsch' ich? — Ach, auch bann entzweiten Eifersichtig Sohn und Bater sich, Und, bestürmt von zwei verschied'nen Seiten, Wähltest du auch dann vielleicht nicht mich!

Also mag mein Sohn allein bich lieben, Mag noch werden, was ich nicht mehr bin, Amor gebe Flügel seinen Trieben, Und bu, Theure, harre nur auf ihn.

Aber wird bein Berg fic auch entichließen, Sein zu harren, bis er mündig ift; Wird es nicht ein Platchen haben muffen, Wo es sicher ausgehoben ift?

Ja, und wem es in Berwahrung geben Diefes herzchen, bas fo gartlich liebt? Jeber, bem bu's gibft, last eh fein Leben, Eb er bir ben Schap gurude gibt.

Gib es mir: ich will es treu bewachen, Und fo tann es immer unverführt An bem Bater erft bie Probe machen, Wie es feinen Sohn einft lieben wirb.

#### Lob des Ochfen.

Du ebles Thier, von beffen Fleisch wir effen, Auf beffen haut wir geb'n, Du, ben bie Dichter, ach, so gang vergeffen! Dich soll mein Lieb erhöb'n.

Man tann Orest und Pilabes nicht trennen, Benn man von Einem fpricht, Den Efel pflegt man hundertmal zu nennen, Und bein gebenkt man nicht.

Das trage Thier befommt bie fettften Pfrunden, Dich fpannt man an ben Pflug; Du bift, um unter uns bein Glud zu finden, Richt unbrauchbar genug.

Arbeitsamkeit ift immer zu bebauern, Damit bringi's keiner hoch. Barft bu nicht ftart, man spannte mit ben Bauern Dich niemals an ein Joch.

Du bift, fowohl gefotten als gebraten, Bei jedermann beliebt, Du bift bas Magazin, bas ganzen Staaren Jur halfte Rahrung gibt. Was für ein Thier hat sich im Rahrungsstande Wie du signalisirt? Und bennoch hat man dich in keinem Lande

Dafür nobilitirt.

Du gibst mit beinem Fett bei folechtem Futter Der halben Erbe Licht:

Ein Domherrnbauch, gefüllt mit eitel Butter Stintt nur und leuchtet nicht.

Der Efel war berühmt, weil er vor Zeiten Sein Ohr bem Mibas lieb;

Du leihst bein horn so vielen großen Leuten, Und bavon spricht man nie.

So viel burch bich auch große haupter prangen, So icon bein born fie giert,

So werben boch baraus jum gaufefangen Rur Ramme fabrigirt.

Doch beffer bentt von beiner borner Starte Der Dialettifer;

Die bochfte Rraft jum Ueberzeugungewerte Rimmt er von ihnen her.

Dein Doppelhorn hat eine übergroße Gewalt in feiner banb,

Ce ftoft bem Gegenpart bei jebem Stofe, Ein Loch in ben Berftanb.

Ja, Freund, so lang die Welt Juristen, Pfaffen, Und Theologen hat, Beschüpest du allein mit diesen Waffen Religion und Staat.

Drum haben auch bie guten Götter immer Dein Doppelhorn gefchatt, Und es vertlart mit hellem Silberschimmer In unfern Mond verfest.

## Gegenstud ju Burgers Lieb:

berr Bacous ift ein braver Dann u. f. m.

Serr Bachus ift ein ichfechter Mann, Ein fchmub'ger, grober Bengel, Und herr Apoll, ber Levermann Ift gegen ihn ein Engel.

3war weiß ber Saufbold auf bem Sas Gar machtig fich ju bruften, Und thut, ale wenn von feinem Ras Wir alle leben mußten.

Mlein gudt man in's Sas hinein, Auf bem ber Prahler reitet, So ift's nur faurer Apfelwein, Mit Defen zubereitet.

Doch fist er b'rauf wie angepicht, Mit immer vollem Glafe, Didwanftig, Bausbad' im Geficht, Rubinen auf ber Rafe. Und wird ber Tummler ihm gu Mein, So legt er, wie von Sinnen, Sich unter'n Schlauch, und läßt ben Wein Sich in bie Gurgel rinnen.

Bei Tifche larmt und fchreit und fingt Derr Bacchus, wie von Sinnen, Und laft wohl gar oft, was er trintt, Bor allen Leuten rinnen.

Im Rausch gertrummert und zerpusti Er Schüffel, Glas und Teller, Drum schmiß man auch ben groben Schust Zu Rutschern in ben Keller.

Rur pflegt er jest noch bann und wann In Rlofter ju gerathen, Und fpielt, mit Seibe angethan, Den trunfenen Pralaten.

Bor Zeiten lief er gar ohn' hemb herum auf allen Stragen, Und ließ die Mabchen unverschamt Erröthen und erblaffen.

Dabei ift er nach altem Brauch Ein Grobian von Sitten, Drum war er bei ben Mabden auch Bon je fo ichlecht gefirten. Dagegen weiß gar wundersuß Apoll zu fareistren, 3ft artig, und läßt überdieß Sich alle Lag fristren.

An ben Toiletten, auf bem Ball, Bei Spief und Affembleen, Bei Serenaben — überall Ift er recht gern gesehen.

Er reicht die Papillioten bar Bei Schönen, die fich pupen, Und die erlauben ihm fogar Die Freiheit — fie ju bupen.

Da mag herr Bacchus immerhin Die großen Brüber schelten, Apollo hat es mehr Gewinn, Bei Mäbchen was zu gelten.

Dafür ift er auch gang gemacht, Den Schönen zu gefallen: Geht Chapeau bas, tangt, fingt und lacht, Und lott und icherat mit allen.

Den neuften Schnitt maßlt fich ber Mann Bu jedem feiner Rleiber, Und ist — wer fah' ihm so was an? Dabei sein eigner Schneiber.

#### <del>--39</del> 488 €--

Die lustigen Mabchen amustrt Er wie ein Wiener herrchen, Bei Spröben seufst, bei Sanften girrt, Bei Trägen fingt er Mahrchen.

Die Damen alle lieben ihn, Und rufen — wie befessen — O hatt? er nur auch haar um's Rinn, Er war' ein Mann gum freffen!

## Rettenlied für den Fasching,

gefungen

bei einer Tafellage gur m. E.,

Cast uns ben Kafding loben, Und ihn lobpreisen heut; Wir haben viele Proben Bon seiner Freundlichkeit: Er schloß heut allem Leibe Dienieben unser herz, Und öffnet es ber Kreube Allein nur und dem Scherz.

Die Weisheit hullt nicht immer In Falten ihr Gesicht, Der Freude Rosenschimmer Entstellt ihr Antlit nicht; D'rum trat an ihre Stelle Deut Scherz und froher Muth; Denn auch die Rarrenschelle Ift oft zum Lachen gut. Es leb' in unferm Kreise Die Weisheit, welche lacht, Und die des Lebens Reise Und angenehmer macht!
Es leben alle Brüber,
Die Hand an hand in Reih'n Auch dieses Jahr sich wieber,
Wie wir, des Faschings freu'n!

## Gefundheit auf ben Raifer.

#### Chor:

Er ift's, bem, mit Beisheit vermählet, icon fruhe Die Tochter bes himmels, bie Freiheit, entsproß: Er lebe ber himmlischen Tochter, und giebe Jum Besten ber bantenben Menschheit — fie groß!

#### Eine Stimme.

Eprannen schürten seit Aeonen Der Zwietracht Feu'r in Westen an: Er gunbete ben Nationen Der Wahrheit Licht in Often an. Gebrüdt von breimal schweren Kronen Erseufste laut ber Erbenball: Durch ihn ertönt von allen Zonen Der Kreibeit lauter Wieberhall.

#### Cbor.

Er ift's, bem, mit Beisheit vermählet, icon fruhe Die Tochter bes himmels, bie Freiheit, entsproß: Er lebe ber himmlischen Tochter, und ziehe Jum Besten ber bankenben Menschheit — sie groß!

## Lob des Gfels.

Du gutes Thier, auf beffen haut wir ichreiben, Das uns bald trägt, balb führt, Rein! langer will ich bir nicht ichulbig bleiben Das Lob, bas bir gebuhrt.

Man spottet beiner Ohren wiberrechtlich Und hohnt bich, armer Tropf! Doch eröfte bich; fie wurden nur verächtlich An eines Königs Kopf.

Und wer es dir verargen könnte, Daß du so langsam bist, Der benke, daß der Spruch: Festina lente, Der Weisen Losung ist.

Du bift aus allen Thieren, bie wir reiten, Allein ein Sonntagekinb;

Du fahft bereinft ben Engel icon von weitem, Und Bileam war blinb.

Du bift bas Bilb ber nun in unfern Tagen Geprief'nen Dulbsamteit;

Dir gilt es gleich, Golb ober Dift gu tragen, Und haltft, wenn man bich blaut. Du bift bas Thier, bas feinem herrn gur Speise Rehl tragt, und Difteln frifit: Ber laugnet nun, daß bu auf biese Beife Der befte Burger bift?

Auch ift kein Thier an Freunden und Bekannten So reich, als du es bift, Obgleich von beinen Brüdern und Berwandten Richt Jeber Difteln frift.

Und fingst du gleich nicht so, wie Rachtigallen, So ist boch laut bein Ton: Drum braucht man auf bem Weg bes Ruhms vor Allen Dich nun aum Boftillion.

Bei alle bem ift bir tein Thier auf Erben Gleich an Genftgfamkeit; Du trägft, trot all' ben Plagen und Beschwerben; Ein fimples graues Rleib.

Du lebst mit beinen Difteln hier zufrieben, Die bir bein Fleiß gewinnt, Und Mancher, ach! frift Ananas hienieben, Der Difteln nicht verbient.

## Lob bes Schweins.

Du nüplich Thier, bas man mit Edel nennet, Und boch so gierig ist, Mein Lieb soll nun die Welt, die dich verkennet,

Mein Lied soll nun die Welt, die dich verkennet, Belehren, was du bist.

Benn bich ber Menfc, weil bu im Roth und Schlamme berumwuhlft, garftig nennt,

So frag' ibn : ob er benn von feinem Stamme Den Urftoff nicht mehr tennt ?

Dir bankt (weiß man bas Sprichwort recht zu beuten) Selbst Pallas ihr Latein\*):

Drum bullte fich bie Beisheit aller Beiten Stets in bein Leber ein.

Das Menidenvolt verachtet bich vergebens; Der weife Epitur

Berfpricht une ja bas bochfte Glud bee Lebene, Benn wir bir gleichen, nur 19).

<sup>\*)</sup> Sus Minervam.

<sup>\*\*)</sup> Epicuri de grege porcus.

Der ftolge Menich in feinem hobeitstraume Bergaß icon gang und gar Der Eichelfoft, bie unter einem Baume

Dein und fein Futter war.

Sa, bie Gemeinschaft mare gang verschwunden, . Die bich gu uns gefellt,

Die dich zu uns gesellt,

Sie wieder bergeftellt.

Und halt dich gleich das Boll, das durch fein Stinken Berühmt ift, nicht für rein,

So weiht man boch um Oftern beine Schinken : Für Christenmagen ein.

Und find gleich beine groben Borften nimmer Bon Schmus und Roth befreit,

So banten wit boch biefen Borften immer gur'ne Reinlichteit.

Dein foftlich Fleisch nimmt ohne viel Beschwerbe Beim folechtiften Futter gu:

Der Menfc verfcblingt ben Funftelfaft ber Erbe : Und nust er fo, wie bu?

Sogar bein Speck tann uns in manchem Stude Bon großem Rupen fepn:

D würbe boch fo mander, ber vom Glude . Sich maften lagt - ein Schwein!

# Gefundheit auf die Obern des Ordens.

Den Eblen, bie in einen Bund Une all' gusammen ichlingen, gaßt une anheut aus Einem Mund Ein Dankesopfer bringen !

Sie lieben teine Schmeichelei'n, Bomiteman Fürften frohnet: Sie lieben Bahrheit nur, bie rein Aus freiem Munbe tonet.

Ihr Reich ift nicht ber Freiheit Grab, Ihr Wint tein Wint vom Throne; Ihr Scepter ift ber Friedensstab, Und Weisheit ihre Krone.

Sie haben teinen Unterthan Wir heißen ihnen — Brüber : Und fo nennt fle ber freie Mann Und freie Raurer wieber. Sie herrichen nur durch Lieb' und Rath : Ihr Glaub' ift teine Bibel, Ihr Wint tein toniglich Manbat, Ihr Wort nicht infallibel.

Sie lenten als ber weisere Und bestere Theil ben Orben : heil uns, bag sie nicht Könige Roch Pöpfte find geworben!

#### Freude des Wieberfebens.

D, wie füße Lebt es fich ! 3d genieße Bieber mid. In ber Rabe bab' und febe 3d mein 201! Ber fie tennet, Der burdrennet Berg und Thal; 2d, ich fannte, Ad, ich rannte Beit, o weit, Sie gu fuffen, Und im füßen Umbefana bing ich trunten, Bie verfunten, Stundenlang. Bie ein Engel Ram ich hier, Ihre iconen Wonnethranen Sagten's mir;

Und ihr Bliden, Und ihr Druden Sagt' es mir; Und ein Engel Bar fle mir, Mein Berftummen, Mein Berftummen Sagt' es ihr. MII' mein Sehnen, Mu' mein' Thranen Ift babin ; Mu' erheitert, Und erweitert Berg und Sinn, Fuhl' ich wieber, Bas ich bin, Singe Lieber, bupfe bin, Berge meine Liebe, fleine Pflegerin.

#### Mein Snftem.

Rach bem Frangofifchen bes Berfaffers ber Rhapfobien.

In meines Lebens Flitterjahren Beftürmt' ich Paphos heiligthum, Doch faum, als bie vorüber waren, Da winften Ehre mir und Ruhm.

Ich griff augleich nach Schwert und Leier; Allein die Dufen gaben mir, Wie manchem ihrer lauen Freier, Den Korb, und wiefen mir die Thur.

Ich baute nur auf Mavors Gnate, Anch lub er mich gefällig ein, Ich hoffte, auf bem großen Rabe Fortunens gludlicher ju fenn.

Bon einem Orbensband umwunden, Träumt' ich ben schönften Lorbeerstrauß, Schnell war dieß Luftphantom verschwunden, Ein jäher Friede blies es aus. Run bot ich ber Bernunft die Ehre Bon meiner fpaten hulbigung : Ein Bierziger, so bacht' ich, ware Run wohl für sie nicht mehr zu jung.

Allein, fie fant es noch gefährlich, Und ftellte sich, o Rilis, bar In beinem Bilbe, weil sonft schwerlich Der Flüchtling fest zu halten war.

D ja, fie brauchte nicht vergebens Dich, Zauberin, zu ihrer Lift, Die balb bie Freude meines Lebens, Balb meiner Launen Geibel ift.

Genüglich, wenn jest mit Bergnugen Mir ber Geschmad bie Tafel wurgt. Zufried'ner als bei Rettarzügen, Wenn mir ein Freund bie Zeit verturgt

Gleich fertig, meinen Arm zu heben, Benn Joseph mich zu Schlachten zieht, Als willig, mir allein zu leben, Benn mich fein Bahlblick übersteht,

Will ich ihn Sieg auf Sieg mit Freuben Um feine Schlafe winden feh'n, Und nur die Gludlichen beneiben, Die ihm babei zur Seite fteh'n. Wenn And're ihren Rriegeruhm lieber Auf faule Zeitungelügen bau'n. Ale ihren Feinden gegenüber Dem Lobe felbst in's Auge icau'n;

Bill ich ber großen Männer Schatten Beneiben um ihr helbenthum, Und nur nach ihren großen Thaten Rich sehnen, nicht nach ihrem Ruhm.

Und wenn bereinst mit milberm Blide Das Schidfal nieder auf mich sieht, Dann nehm' ich halb von meinem Glüde, Und halb theil' ich es Andern mit.

Belehrt vom Werth bes Gluds hienieben Durch eig'ne Wiberwartigfeit, Leb' ich mit meinem Loos gufrieben In golb'ner Mittelmäßigfeit.

Wenn so ein Leben ohne Plage Dann Rills werth zu leben halt, D bann find meine Greisentage Mit Jugenbichimmer noch erhellt.

#### Minna's Angen.

Rwei Augen find's, aus beren Bliden Die Sonne felbft ihr Feuer fahl, Seht, Mannerbergen, gleich ben Duden, Dreb'n taumelnb fich in ihrem Strabl.

- D fonnt' ich boch in biefen Mugen, Den Duden gleich, mein Angeficht, D burft' ich Lieb' aus ihnen faugen,
- Und marmen mich an ihrem Licht.

#### Gefundheit

auf

den Sochwürdigen Großmeifter von D\*n,

ausgebracht

bei einer Tafelloge 3. w. E.,

Mohl und Beh lag in der Stunde, Die einst unsern Bund gebar; Einer hier in uns'rer Runde Machte, daß sie glücklich war: Und wir Brüder freu'n uns all' Ihrer heut zum fünstenmal.

Mühfam ist bes Maurers Reise, Wo so mancher Jerwisch schleicht; Einer hier aus unserm Kreise, Brüber, machte sie uns leicht; Und der Eine ist, o seht, Der voran als Führer geht.

Schon ift's, wenn nicht bloß im Munbe Stets ber Brubername schwebt; Einer hier aus unferm Bunbe Ries, ber uns in's Derz ihn grabt; Diefer Eine, Brüber, ift, Der als Bater uns umschließt. Mechte Beisheit nur und Gute Sind ber Borrang ber Ratur; Einer hier in uni rer Mitte Derricht burch biefe beiben nur. Der ale Bruber uns regiert, 3ft's, ber unfern Bund auch giert.

Unfer Liebe, umfre Zierbe, Unfer Bater, unfer Freund Ift nur einer, ber mit Wurbe Alles bieß in sich vereint. Drum heil bem zu jeber Frift, Der uns Allen Alles ift!

#### Gefundheit

auf bie beiben Lichter in Often.

3mo Sonnen find es, die wir preifen. Seht, in bes Tempels heiligthum Dreb'n Brüber fic in ewigen Kreifen Planetengleich um fie herum.

Bas wir zu pflanzen uns bemühren, Das feim' in ihrem Strahl und blüh'! Ihr Glanz vergulbe biefe Bluthen, Und ihre Warme reife fie:

### Sehnsucht eines Liebenden.

Immerbar mit leifem Weben Schwebt bein füßes Bild vor mir, Und ein liebesehnend Beben Bittert burch bie Seele mir.

Weg aus beinem Zauberfreise, Wo bu mich so fest gebannt, Bog burch eine weite Reise 'Dich bie Freunbichaft auf bas Lanb.

hier im Mutterarm ber iconen, Allerfreuenben Ratur, Behlt jum Allgenuß ber Schonen, herrliche, bein Rug mir nur.

halbgenoffen gliticht bie Freude Ueber meinem herzen bin, Die Ratur im Fruhlingefleibe Seh' ich nur mit halbem Sinn.

Tobt find ohne bich bie Fluren, Eine Wuffe bie Ratur, An ben Baumen find' ich Spuren Weiner heißen Sehnsucht nur. Benn mein liebefehnend Druden Rich hinans in's Freie zieht, Such' ich oft bes Berges Rudent, Der bich meinem Aug' entzieht;

Bleibe bann, wie eine Bufte, Starr nach bir hinfebenb, fteb'n, Seh' und feb', und mein', ich mußte Dich ju mir heruber feb'n.

Aber, ftill heraufgegangen Kommt ber Rond flatt beiner bann, Und ein inniger Berlangen Klammt in meiner Bruft flc an.

Din, ach, bin gu feinen boben Möcht' ich fliegen, und auf bich, Ach, auf bich hernieberfeben, Und hernieberfcwingen mich.

#### Lied,

έn

#### Abwesenheit des Geliebten gu singen.

Teuthold, mein Arauter, ift gangen von hier, Balber und Berge verbergen ihn mir; Sonft wohl erzielte noch fern ihn mein Blid: Winter ich, dann winter er mir wieder gurück.

Sah' ich ihn jest bes Maienmonds freu'n, Bare die Salfte ber Freuden auch mein; Pfludt' er ein Blumchen, so pfludt' er es mir; Sang' er ein Liebchen, so sang' er es mir.

Sah' ich ihn wandeln im traulichen Bald, Hört' ich bes Sehnenden Seufzen gar bald: Liebend, allliebend umfing ich ihn dann, Schmiegt' an den Trauten mich inniglich an.

Datt' ich, o hatt' ich boch Feengewalt, Dich zu verwandeln in jede Gestalt, Könnt' ich ihm spielen manch wunderlich Spiel, D, wie genöß' ich ber Freuden so viel! Ging' er ftillbenkend am kuhlenden Bach, Schwämm' ihm ein Blumchen Bergismeinnicht nach; Hascht' er bas Blumchen, und nahm' es zu fich, Hätt' er in liebenden handen bann mich.

Sucht' er im Schatten ber Linbe fich Rub, Dedt' ich mit buftenben Blattern ihn zu; Ging' er auf Blumengefilben einher, Blog' ich als Schmetterling rund um ihn her.

Sügt' er zu Büchern in's Kämmerlein fich, Seht' ich an's Feufter als Nachtigall mich, Sänge sein eigenes Liebchen ihm vor; Würb' er nicht lauschen und foisen sein Dar!

Brachte mein liebenbes, fehnenbes Ach Doch ein gefälliger Zephyr ihm nach! Ware nur leicht und geflügelt mein Rug, Bracht er wohl ftunblich ihm freundlichen Gruß.

#### Gefundheit

auf bie

febr ehrw. Schwesterlogen ber gekrönten hoffnung, aum heiligen Joseph, au den brei Ablern, gur Beftändigkeit und Boblibatigkeit.

> Unter unsere Bunbes Schwestern lebe Schwesterliebe, bie tein Unfall trennt, Und ber Dutdung Ablerstittig gebe Ihnen Schub, ber ihre hoffnung front!

Joseph's Rame glang' an unserm Bunbe, Bobithun liebe bie Beftändigteit, Und um die gesammte Schwesterrunde Schlinge fic bas Band ber Eintracht hent!

#### Gefundbeit

auf

die fehr ehrm. Bruder Stifter der Loge 3. m. E.

Auf, Brüber, last und jest ben theuern Urhebern unsers Bund's ein Dankesopser feiern, Damit wir nicht bem Strome gleich, — Der klein am Quell, doch wasserreich In seinem Lause ward, sich nur mit großen Flüssen, Als wie mit seines Gleichen maß, Und seiner Quelle ganz vergaß, — Bon ihr zur Lehre hören müssen: "Du Stolzer brüstest jeho dich: "Allein sag' an, was wär'st du ohne mich? "Drum wisse: Wer vergißt, daß er einst klein "In seinem Ursprung war, verdient nicht groß zu seyn."

# Gesundheit auf Bruder For,

ausgebracht

bei einer Cafelloge,

ben 15. Muguft 1784.

Dem Eblen hier in unserm Kreise, Der, mabrent wir fo mande Maurerreife Auf ebiem Boben gang bequem vollbracht, Die Runbe um bie Belt gemacht, Der ba, geführt burch alle Elemente, Bom Thau bes himmels und bom Blite mehr Als mancher Lehrling, ber auch noch fo fehr Bon Feu'r und Baffer litt, uns fagen tonnte, Und beffen gange Sabrt, wo immerbar Der Tob ibn an que bunbert Schlunden gabnte. Ein ewiges memento mori war; Der aber auch bafur auf feinem ichweren Pfabe Auf amei und flebgig volle Grabe Dem Pole nabe rudte, und baber Die neibenswerthe Freube batte, Daß er fich feinem Biele mehr -Als mancher Maurer fic bem feinen - nabte; Der mit Begierbe ba nach jeber Spur Bon Beisheit und von Denfchentenninis bafchte, Und bie fo mannigfalt'ge menfcliche Ratur Balb in bem bochften Bute, und balb nur 3m Reglige, und beim Erwachen, überrafcte;

Der in bem Bilbe, bas uns feine Danb
Davon entwarf, auch nicht ben kleinsten Zug versehlte,
Und uns ben Menschen, so wie er in jedem Land
Ihn von Natur und Kunst gebildet sand,
Rein, wie die Wahrheit selbst, dur Augen stellte;
Auzum dem Mann, der — wie sein Wert beweist —
Als Meister um die Welt gereist,
Dem, Brüber, wollen wir zu sernerem Gedeisen
Der schweren Reiselunst dieß Freudenseuer weihen,
Und uns dader der hoffmung freuen:
Es schmeck ihm hier ein kleines Brudermahl
In unsern milden Jonen besser,
Als dort ein — war's auch maurerisches — Mahl
Bei einem Bruder Menschenfresser.

# Schwesterngesundheit,

ausgebracht

bei einer Cafelloge 3. w. C.,

Die Zeit, wo, Schwestern, uns und euch Ein Geist ber Gleichheit wehte, Wo fich fein Frosch in seinem Teich Mehr als ein andrer blate, Die golb'ne Zeit, wenn ihr sie tennt, Dort in dem alten Testament,
Die soll durch uns auf Erden Einst wieder Robe werden.

Wir könnten aus Arkabien
Die Mobe zwar verschreiben;
Allein ein Maurer, Schwesterchen,
Muß bei ber Bibel bleiben;
D'rum, Schwestern, benkt mit uns euch fein In jene Lebensart hinein,
Die unfre ersten hirten,
Die Patriarchen, führten.

Die Mabchen lebten ba fortan Ein parabiefisch Leben; Sie burften fich um einen Mann Gar nicht viel Mube geben! Wenn gleich tein Baron Abraham, Rein herr von Jaal um fie tam, So gab's boch an ber Trante Oft Manner und Geschente.

Und tamen nicht fogleich im Trott Die Manner angeritten,
So durste man wohl auch jur Roth Den nächsten besten — bitten:
Dis Ruth, jum Beispiel, macht' es so:
Sie legte sich zu Bod auf's Strob,
Und ift boch, wie wir lefen,
Die Unschuld felbst gewesen.

Auch pflegte sich bas Glüd ber Ch' Richt so geschwind zu enben: Denn Schnelltraft für Jahrhunberte Lag in ber Männer Lenben: Was jeho taum ein Fünfiger Wehr tann, hat als Künshunberter Durch Buben, fart wie Riesen, Derr Abraham bewiesen.

Die hausfrau wußte ba nicht viel Bon Zwang und Etitette, Und ging, fo lang es ihr gefiel, Mit ihrem Mann zu Bette; Und war fie nun bes Dinges fatt, Go tonnte fie, wie Sara that, Dem Manne nach Belieben Ihr Mädchen unterschieben. Den Ramen Schwefter felbst ersand
Der Patriarchen größter;
Er war gen Pharao galant,
Und hieß fein Weibden Schwester:
Und feit ber Zeit wird jedes Weib,
Dem der Gemahl jum Zeiwertreib
Mehr Brüberden vergönnet,
Ein Schwesterchen genennet.

Bohlfeil war alles besperar:
Man zahlte keine Zinsen,
Und kauft' ein ganzes Majorat
Um eine Schüffel Linsen;
Das schönste Weib sammt Unterrod,
Galt höchtens einen Ziegenbock,
Und Jungfern sah man berften
Um einen Scheffel Gerften.

D lebtet ihr nur, Schwesterchen, In biesen golbnen Tagen, Es würden da die gärtlichen Bapeurs euch nicht mehr plagen: Ihr waret glüdlich für und für: Statt Männerherzen würdet ihr Zuweilen Butter rühren, Um euch zu bivertiren.

Es murb' euch ba fein Doral zwar Bon Rug und Liebe fcreiben; Doch wurber ihr nicht gang und gar Ununterrichtet bleiben: Ihr tamet barum boch an's Biel, Und lerntet beibes ohne viel Frangöfische Strapaben Bon Lauben und von Spaben.

Ihr blirftet ba, vom Iwange frei, Richt forgsam kalkuliren, Wie weit es Mobistanböregel sen, Den Busen zu verschnüren: Denn in bem Stand ber Unschulb war Es Wobe, bloß in haut und haar herumzugeh'n auf Erben, Und b'rob nicht roth zu werben.

Drum laßt uns bald mit Sad und Pad In biese Lanber reisen:
Bei Meister Jubals Dubelsad
Läßt sich's vortrefflich speisen;
Dann wollen wir ohn' Unterlaß
Aus Bater Noahs vollem Faß
Ein lautes Salve geben,
Und singen — ihr sollt leben!

#### An Berrn Blumaner.

von 3. R. Raticity.

Jobannftein am Sparbach im Dai 1781.

Ale, ringsumpflangt mit wolfenhohen Thurmen, Das ftolge Bien mir aus ben Augen fam. Und, vor ber Gluth ber Conne mich in ichirmen, Der Brubl mich b'rauf in feine Schatten nabm. Berfdmur ich mid bei mehr ale gwangig Gottern Dit einem Gib: bie Sonne follte nicht Bum zweitenmal ben Berg berübertlettern, Es lage benn bas ftattlichfte Bebicht, So elegant, wie meines Biffens teiner 3m beutiden Reid, ale etwa Unfereiner Bu fcreiben pflegt, an bich, o Freund! bereit. Doch ba nun icon wir Dichter jebergeit Beim Laienvolt fur Lugenichmiebe galten. So ließ es benn auch meine Benigfeit. So febr ich fonft ber Dann bin, Bort ju halten, Dem banbwertebrauch ju Liebe, bubich beim Alten; Denn wirklich bat bereits jum viertenmal Die fuble Racht nun Rlachen, Berg und Thal Und Felb und Balb mit Duntel ringe umbuller, Und bennoch ift mein Gibichmur unerfuffet. Und blieb' es auch, hatt' ein Bewitter bier 3n's Gartenhaus mich nicht hineingeschredet,

Und hatte nicht ber Donner über mir Dein schlasenbes Gewissen aufgewedet. So hore benn, was meine Reubegier Bon Ort gu Ort auf meiner Fahrt entbedet.

So wie ich mich burch einen breiten Strom Bon wallendem Getreibe durchgewunden, Stand Meding da, wo Ganfe, wie zu Rom Im Rapitol, am Thore Wache ftunden. Bon damen ging's ganz sachte durch den Brühf, Wo plöplich jüngst der Rest von alten Mauern Auf einem Fels, zu dem man ohne Schauern Richt aussels, zu dem man ohne Schauern Richt aussels, unter einst in jenen Ritterzeiten, Als man hierlands Begier und Muth zu streiten Roch höher hielt, als Wissenschaft und With, Biel Perzoge von Destreich ihren Sip,

Run ichwängelte bie ichmale Bahn fich mitten Durch Alippen fort und burch bas frifche Grun Des Wienerwalds, an Bachen, die mit hutten Umgingelt find, bis gu bem Ziele hin. Dier Ieb' ich nun fo ziemlich abgeichieben Bon eurer Belt und ihren Pladerei'n, Daß ich nicht weiß, wie's außer meinem Dain Inbeffen geht, ob Rrieg ift ober Krieben.

Deut morgens, Freund! als taum bie Sonne fich Den Berg empor an meine genfter ichlich, Ging alfogleich bie Reise nach ber Rlause Jum heil'gen Kreug. hier prangt vor ber Karthause Schon angelegt, ein Rreuggang, ber vielleicht, Bohl nicht so viel bem Beg gur Schabelftatte, Ale einer Bahn gum Paradiese, gleicht; Denn lints erhebt fich eine fleine nette Einfledelei, mit Baumen rings besetht, Bur rechten wintt bie nieblichte Rapelle Jur Andach bin, wobei bie schönfte Quelle, Rein wie Rryftall, ein Rasenplagden nebt.

3m Stifte felbft fant ich mit Digvergnuaen 3m einem Saal fo manche Seltenbeit Bei Spielmert oft, bas bochftene Rinber freut, Unorbentlich wie Rraut und Ruben liegen. Rebft anbern ragt ein ichongeschnistes Chor 3m Dittelbuntt bes Tempele bod embor. Das einft ein Dond, ben, wie's fo manden gebet, Rein guter Beift gur Reimerei entgudt, Dit einer Art von Berfen ausgeschmudt. Bovon mir noch bas baar ju Berge flebet. Lies fie nur felbit, fein Spiboen ift verrudt: Psale Deo soli, sed voci parcere noli. Hic locus est flendi, locus est peccata luendi, Hic sta. nec cesses, venient post tempora messes Post fletum risus, mera gaudia, plus paradisus. Psalle, sed attento resonet nisi corde, memento Quod. licet os oret, frustra tua lingua laboret. Hic memor hujus eris, ne orando mente vageris Et ne quo fraudes, domini pia cantica laudes.

Roch batt' ich bir, mein Befter! vielerlei Bon Bongenftolg, Berftellung, Gleignerei,

Unwiffenheit und feisten Orbensbauchen, Bon tupfrigen Gesichtern und bergleichen Artiseln mehr sud rosa zu vertrau'n; Allein ich mag mir teinen Scheiterhausen Im höllenpfuhl durch meine Junge bau'n; Bas hat benn auch ein Laie drauf zu schau'n, Ob Mönche sich tafteien oder saufen; Auch galoppirt bereits in vollem Lauf Die duft're Racht in ihrem Trauerwagen, D Theuerster! den horizont herauf, Und zwinget mich, dir Lebewohl zu sagen.

## An Herrn J. F. Matschky.

Im Brachmonat 1781.

Kunf Monden lang, An Faublheit frant, Lag meine Dabre Soon auf ber Streu, Und ich babei. Der Sporn ber Ebre Bar viel ju fdmad; Bas er auch ftach, 3ch ftredt' und bebnte Dich aus, und gabnte, Und warb nicht wach. 3ch fab ben Daien Doch traumenb nur, Das Sabr verneuen. Gelbft bie Ratur Sprang aus bem Bette, Und soa fic an: Und in bie Bette Ericoll ibr bann In lauten Schlägen Befang entgegen.

Doch Ang' und Dor Blieb mir, wie vor, Seft jugeriegelt, Als maren fie Dit Ded verflegeft. Die harmonie Bon bunbert Choren Bermochte nicht. Dich aufzuftoren, Bis bein Gebicht Dich aufgerüttelt: 3d las, und fieh! Die Lethargie Bar abgefduttelt, Mein Ropf warb warm Und in bem Arm Ram mir ein Juden Bie Rieberguden, Und, Freund, für bich Ergoffen fic Durch meine Finger Die fleinen Dinger Bur Antwort bier Auf bas Papier.

Dn, bem hienieben Das höchfte Gut, Ein tangend Blut Und frohen Muth Ratur beschieben, Du machest bix Selbst dbe Mauern, Wo Menschen trauern, Jum Lustrevier, Und malest mir Kirch' und Kapelle, Und selbst die Schwelle, Am Kerterthor So reizend vor, Wie in der Apat Wohl kein Pralat Den Kandidaten Den Aufenthalt Der herr'n Kastraten Kx voto malt.

Allein ber Bauer Sen noch fo foon, D'rin wohnet Trauer. Dem Bogelden Birb binterm Gitter, Bar's auch von Golb, Der Buder bitter: Biel lieber bolt Es fic bie Speife Dit Dub', und lebt Rach eig'ner Beife. Es flattert, ftrebt Rach feines gleichen: Du magft ihm Trant Und Futter reichen, Es harmt fic trant,

Sieht feine Brüber In freier Luft, Hott ihre Lieber Sieht aus ber Gruft Der Liebe Freuben, Und harmt fich ab In feinem Grab.

Bu folden Leiben Berbammten fich Die Emigranten Der Menfcheit, bannten Das all' von fic, Bas une hienieben Ein guter Gott Bur Luft befdieben : 3hr täglich Brob Sind Sehnsuchtsblide 3n's Baterland, Das fie verbannt. Und nicht gurude Die Armen lagt, Die, ach! fo feft Ein Somur gefangen Und von ber Belt Gefonbert balt. Drum laß bie Stangen Rur immerhin Bon Golbe prangen, Go bleibt ihr Ginn Um Golbe hangen.

D, glaube mir, Es wurde bir Gar ichlecht behagen, Durch einen Schwur Bon ber Ratur Dich loszufagen, und immerhin An jebem Sinn Ein Schloß zu tragen.

Bebente nur, Bie bie Ratur Die Ueberläufer Der Denichbeit ftraft. Ein blinber Gifer Bibt ihnen Rraft. Das inn're Treiben Der Denfolichteit Ru übertauben ! Doch pflegt im Streit Den Beifelftreichen Rein Barden breit Der Trieb gu weichen, Dem beib' unb Chrift Gleich gindbar ift. Bas hilft all' Ringen Dit ihrem Fleisch ? Ber tann fic feufch Und fühllos fingen? Ein Opiat Bar' in ber That

In folden Rothen Biel beffer, ale Bas burd ben bale Den Burm gu tobten, Den Rampfern rinnt. Menn Beib und Geele In Flammen finb, Und burch bie Reble Roch Feuer rinnt, Ber tann ba fagen : 3d babe mich Dit meinem 3ch herumgefdlagen? Mas Munber benn. Wenn fie im Bette Beipenfter feb'n, Und in ber Dette Das hohe Lieb An Sulamith -Das unf're Beiten Go mpftifc beuten -Im gleichen Ton, Mie Salomon. herunter fingen, Und oft barbei Rach Athem ringen?

Wie vielerlei Gefahren brauen Der Phantafey, Wenn fromme Laien

Dem Priefterobr In Schilbereien Gang ohne Mor, Mbtonterfeien . Bas fie verübt? Allein es gibt Roch mehr Gefahren : Ein Dabden, taum Bon achtgebn Jahren, Spricht nur von Traum Und bon Ibeen, Läßt flotternb taum 3m Rebel feben, Bas fie gethan ; Da muß ber Mann Durch zwanzig Fragen Das gute Rinb Go lange plagen, Bis es bie Gunb' 36m fo genau Bie Gerhard Dow, Im Rleinen malet. So angeftrablet Bom Schein ber Luft, Dus nicht bie Bruft 36m bober pochen, Und Bolluft toden? Ein Amtegefict Bu folden Fällen Dilft mabrlich nicht, Sich ju verftellen.

Rein Orbeneffeib hemmt ba bas Baumen Der Menidlidfeit, Und bee geheimen Berlangene Spur Glubt auf ben Bangen Bu beutlich nur, Dich balt, Ratur! Rein Gib gefangen, Rein Stapulier Und fein Brevier Bannt beine Triebe. Der Arme bier Berbammt bie Liebe. Und gluht von ihr, Erwehrt fich taum, Selbft in ben Gunben Sie icon ju finben.

Ein Busenbaum
Iwar ahnet kaum
Das Echausstren
In biesem Fall;
Denn jubiziren
Muß nun einmal
Er über jeben
Gewissensfall:
Drum hat er jeben,
Wie sich's gebührt,
Bei'm Sünbenwägen
Privilegirt.

Bon Amtes wegen, Beil ihn aus Pflicht Der Ripel flicht.

Rraft biefer Lebre, Die ftete gur Ehre Der Menfcheit ift, Bestimmt und mißt Ein Rafuift Auf feiner Gle Die Gunbenfälle Dim' alle Fahr, Und barf fogar Dbn' Angft und Grauen Der Gunberin 3n's Antlit ichauen . Die Sunbe tubn Anatomiren. Mit Seel' und Sinn Sid b'rein verlieren. Darf. phne Scham. Dir ieben Schlamm Bon Luft filtriren. Roch nicht genug, Er fann ein Buch, Bie Sanches, fcreiben, Und feinen Ginn Bum Luftpfubl in Die Schwemme treiben, Der gute Dann Wirb ohne Schaben

#### 

Darin fich baben, Und bleibt — ein Schwan!

Benug für ist! Denn fieb, es fdwist Schon Rof und Reiter. Muf einem Ritt Bei foldem Gdritt Rommt man nicht weiter. Aubem find ja Die Berechen ba, Die Hleinen Dinger Dir, trau'n! von je Bar böeliche Bebantenzwinger. Und Schritt vor Schritt Im bem Bebiet Einber au reiten Ermubet febr ; Es ausgureiten Schidt es fich mehr Bum Galoppiren, Mle gum Erottiren.

#### Prolog an das Publikum.

Auf bie Anfunft Pius VI. in Bien. 1782.

Warum sonft Kaiser ju ben Papsten tamen, Ift sonnenklar; allein warum, Fragt Jebermann, kehrt jeht ber Hall sich um? — Man fragt, und benkt nicht an bie Ramen! Man frage: Wer kömmt! und zu Wem? Und sieh', gelöst ist bas Problem!

Ein Pius kömmt, ber seine Kronen
Jur Ehre Gottes und ber Menscheit trägt,
Der weiß, wie gut bas Bohl ber Rationen
Sich mit ben Rechten seines Stuhls verträgt,
Der weiß, baß Menschenrecht und Recht ber Thronen
Biel älter sind, als je ein Recht ber Kirche war.
Und baß er selbst — ben auch ein Beib gebar —
Eh' Mensch und Unterthan, als Glied ber Kirche war,
Der weiß, wie scharf Gott selbst — benn wer erkennte
Den Anwalt Gottes sonst an ihm ? — sein Reich
Bon senem hier auf Erden trennte
Ein Pius kömmt, der, seinem Meister gleich,
Den Mammon gern aus Gottes Kirche triebe,
Und wenn sie auch so arm, als sie gewesen, bliebe! — \*

Ein Dann, ber bas Gefet ber Liebe.

Das Gott ber Rirche gab, im bergen tragt, Der, wenn er Denichen fiebt, fie, eb' er fragt : Sepb ihr getauft und glaubt ihr? - liebet, Und ihnen Gutes thut ; ber biefe gottlichfte Der Menidentugenben nicht lehrt blog - fonbern übet; Dem Menfchenglud bas Beiligfte Dienieben ift, turg, ber eb' feiner Burbe Entfagte, eh' er fie jur Burbe Der Menfcheit werben ließe. Go ein Dann -So einer - benn auf einen anbern tann Bott niemals feine Rirche bauen. Roch ihm bagu bie Schluffel anvertrauen -So einer alfo tommt - ju Jofeph, ber In Ginem Jahre feines Reiches mehr Rum Bobl ber Menfcheit that, ale ber Regenten viele, Die man bie Großen bieß, an ihres lebene Biele Bobl taum gethan, au Rofeph, ber bie Banb. Die une von unfern Brubern trennte, Berrif, und Menichen - Menichenrechte gonnte ; Der eine Angabl Monde, weil er fanb, Das Pfalmobiren von bem ganb Richt, wie man einft geglaubt, ben bunger wenbe, Den Feind nicht folägt, und bag ber Denfc bie Banbe Richt blog gum Effen hat, gur Mitarbeit verbanb; Der's ungerecht, unmenichlich fanb, Das Menfchen, in ber Gunb' empfangen, Bie wir, bem Alud: im Soweiß bes Angefichts ihr Brob Bu effen, fich entgieb'n; ber junger Dabchen Roth Bebergigte, bie, ach! lebenbig tobt, In beil'gern Rerfern mit ber Menichheit rangen, Bium auere gefammelte Berfe. 26

Und ihre Tage da verseuszten und versangen:
Der sie anist zum würdigsten Beruf
Jurücksübert, weil er weiß, daß Gott sie zwar zu Bräuten,
Doch nicht zu Bräuten seines Sohnes schut;
Ju Joseph, der sein eigen Recht zu deuten
Und handzuhaben weiß; der vorlängst eingeseh'n,
Daß Gottes Kirche nur vom Geist der Gläubigen
Und nicht von ihrem Sädel lebet;
Und dem sein Misbrauch zu verjährt,
Ju heilig ist, den er nicht hebet,
So bald er nur der Menschheit Recht entehre.
Aurzum, mit dem, bei dessen Ramen
Die ganze Menscheit einst sich neigen wird,
Mit diesem kömnt der Weisse Roms zusamen.

Und nun marum? - Bielleicht ibn zu verbammen, Beil er bas nimmt, mas ibm gebührt? -Bielleicht ihn Rirchengnot und Ranonsrecht gu lebren: -Bielleicht ihn mit bem Schimmer feiner Beiligfeit Die einen Gunber ju befehren, Und auf ber Bahne gur Unfterblichfeit 36m brobent in ben Beg gu treten? -Bielleicht wohl gar mit Amuletten Ihn von bem Beg ber Finfterniß gu retten? -Bielleicht mit einer Rebe, bie ben Geift In unfichtbaren Reffeln mit fich reißt, Dem Feftentichloffenen bas berg ju brechen Und ihn mit glatten Borten gu beftechen? -Bielleicht auch, fo ibn nichts erweicht. 3hm bann unväterlich ju fluchen? Bielleicht auch nur - ihn gu befuchen? -

D nein, von allen ben Bielleicht 3ft fein's, bas einem Mann, wie Pius, gleicht.

Er tömmt, er tömmt, um seinen besten Segen Auf bas, was Joseph für die Menschheit that Und was er thun noch wird — zu legen: Er fömmt in unfre Kaiserstadt, Sich über bas, was Joseph that, zu freuen Und hand in hand ben heil'gen Bund, In bem die Kirche stets mit ihren Schüsern stund, Mit Deutschlands Joseph zu erneuen!

Er tömmt nicht, um auf Raisersahungen Sein Siegel, bas in Rom nur gilt, zu brüden, Bohl aber segnend bem die hand zu brüden, Der sie gemacht, um seine Gläubigen Durch eignes Beispiel zu belehren, Bie man ein Raiserwort verehren Und schaben soll. Und wenn er ja Sein Ansehn geltend macht, so ist's gewiß nur da, Bo tleine, überschwache Seelen

Die oft, vor lauter Glauben blind, Richt wiffen, wem es jutommt, zu befehlen, Und wem fie zu gehorchen ichulbig find, Bu biefen wird er fagen : "Wift, Das eures Fürfen Bort zu ehren, Berbienstlicher in Gottes Augen ift, Als wenn ihr hundertmal mir ben Pantoffel füßt! Der felbst, zu bessen heiligen Lehren Ihr euch befennt, war Unterthan, und sprach :

"Ehrt eurer Fürsten Wort, und folgt mir nach!" — Ju biesem eblen Zwede nur Wirbe er Gebrauch von jener Gabe \*) machen, Womit so überreichlich die Ratur Ihn ausgesteu'rt. — Und hat er nun die Schwachen Gestärtt, die Zweister überführt, Daß sein Zwed ebel war, o wie zufrieden wird Er bann — belohnt mit dem Gesühl des Weisen Rach einer eblen That — nach Kom zurüde reisen.

<sup>\*)</sup> Die Gabe ber Beredtfamteit, wesmegen ibn bie Staliener II Per-

# Beitrag zu ben Leichengedichten

den Esd Marien Theresiens.

Du liebe Beit! Bas Ropf bat, brutet, Und freift und icuttet beraus, und ichreit In Bere und Profa Laut und fub Rofa Gar manches Ach Der Fürftin nad. Die bas Dofiren Und Parentiren Richt brauchet. Fragt Die fel'ge Theure, Bas bie euch fagt : "Go viel Beleire 3ft nicht Ratur : Ein Thranden nur Bur Dantesgab' Un meinem Grab, Bei leifem Stobnen Gemeint, ift mehr,

Als so ein Meer Gebrucker Thranen." Bleibt immer flumm! Der Färstin Ruhm Bird ohne Preisen An euch sich weisen.

Benn ihr in Rube Eu'r Tifden bedt, Dit feinem Soube 3m Schlamme ftedt; Benn euern Baifen Richt hungerenoth Und euern Reifen Rein Rauber brobt; Benn um fein Brob Der Fleiß nicht bettelt, Und euer Gelb Rein Mond vergettelt Aus eurer Belt. Benn Chr' und Gunft Den Runftler lobnet. Und nicht mehr Runft Bei Armuth wohnet : Benn rein bie Luft, Rein Leidenbuft Mus naben Gruften, Euch gu vergiften, Die Lunge hebt; Benn ihr gefünber, Und langer lebt;

Benn eure Rinber Rein Soufter lebrt, Und fein's von Riemen Geblaut, mit Striemen Rach Daufe febrt! Menn in ben Soulen Richt Borte mehr In Solaf fie lullen: Rein Soulfuce mehr 3m Lehrfaal poltert, Und Jungen ba Mit Barbara Celarent foltert; Menn eure Rnaben Erft Barte haben, Die Magbelein Erft fluger fenn, Und benten muffen. Eh' ibr fle tonnt . Bon euch getrennt, In's Rlofter foliegen; Menn euern Linbern Richt Baifennoth Und Dabfuct brobt, Und Filge nicht 36r Erbe plunbern; Menn bor Gericht Die Unidulb nicht Muf Roltern beulet, Und bann bem Tob Auf bem Goaffot

Entgegen eilet; Inbes, geheilet, Der Bofewicht Bon ftarfern Sehnen Der Folter lacht, Und neuer Thranen Sich ichulbig macht.

Wenn fle euch Sproffen Und Entel gab, Die auf ihr Grab 3hr Thranden goffen; Wenn biefe 3meige Euch mande Reiche Berbrüberten . Die, euch ju fdirmen, Benn Feinbe fturmen, Me Dauern, ftebn; Und wenn fle ben, Den Sohn fle bieß -3hr beftes Erbe -Euch binterließ. Damit fein Sproschen. Das fie gefat, Für euch gefat, 3m Reime fterbe; Wenn er bie Sprogoen Bu Baumen giebt, Un beren Bluth' Und Frudten fic Einst bankbarlich

Roch eure Rnaben Und Entel laben; Spriegt all' bie Fulle Des Guten euch In Josephs Reich, So nehmt's in Stille, Benießt es frei, Und febt babei, Dit Dant im Blide, Muf bie gurude, Die biefee Felb Mit reidem Samen Rur euch beftellt, Rur euch beftellt, Und bieg erhalt, Therefiens Ramen Biel länger ale Das Deflamiren Und Varentiren Mus vollem bale. Und all' bie Blattden Der berr'n Boetden. Die beut man liest, Und - bann vergift. Ein ichlecht Gebicht Bermehrt bie Summe Bon ibrem Rubme Babrbaftig nicht; 36r bußt ben euern Dabei nur ein: Drum ftellt bas Leiern Bei Zeiten ein, Und last es lieber Dem Dichter über; Der wird von ihr Die Rachwelt ehren, Bollt ihr sie ehren, So danket ihr: Das könnt ihr alle. In diesem Falle I Dank euch Pflicht — Das Leiem Falle

#### Der Mann

a m

#### lesten Cage feiner Wunfche.

Sie naht, sie naht bie sie Stunde,
Bom bangsten Bunich nur tangsam bergeführt,
Die Lieb und Luft in ihrem schönften Bunbe
An mir und ihr erbliden wird.
Dernieder, Tag, auf beiner Fahrt, hernieder,
Der du noch zwischen mir und meinem Glüde stehft,
Und Sonne, du, schließ beine Augentieder,
Du bift nur schön, wenn du zu Bette gehft.
Derauf, o Racht, auf deinem Sternenwagen,
Bom ftillen Mond herangeführt,
Da, würde bir, was mir heut werden wird,
Du würde beine Rosse alber Albem jagen.

Bas alles ich in meinen Junglingstagen Mir von Genuß und Freude phantafirt, Dies alles und weit mehr noch, wird hent Birflichfeit. — D gaufelt immerhin Ihr Araumideen jener Zeit, Um meinen heißen, liebetrunfnen Sinn, Ihr werdet heut zu Wirflichfeit.

Mit euch, mit euch gieß' ich ben Becher Der Luft, aus bem wir armen Lecher Sonft immer Rahrung neues Durftes quoll, Mit euch gieß' ich ihn heute schäumend voll, Und halt ihn hoch empor, und seh' ihn an, Bis mir vor Trinfbegier die Lippen glüben; Und will schon Geist und Seele mir entstieben, So häng' ich mich mit beiben Lippen bran, Und trinft' — und frachten alle Pole, Und brennte höllenseu'r mir an der Sohle, Und flürzte Erd' und himmel mit Gebraus — Bei Gott! — ich trant' ihn aus!

#### Bittschrift

ber

verwittweten Ergherzogin Auftria

Leopold II.

Sey mir willtommen, theuerster Gebieter, Gatte, Freund und herr! Mit findlichem Bertrauen Darrt eine neue Gattin bein, Um funftig bin auf bich allein 3hr Glud und beil zu bauen.

Du, ben bie Borsicht mir erfor Jum Perricher, öffne herz und Ohr Anipo meinen Bitten: Ich habe viel burch Misgeschiel, Durch Misverstand und Feindes Tück-In kurzer Zeit gelitten.

Das demb ift zwar, wer Wirthschaft kennt Und sie versteht, das Fundament Bon jeder Garderobe; Drum zog man mir vor kurzer Frist (Weil's hembewechseln Wode ift) Ein neues an zur Probe. Doch ift bieß neue Unterfleib Mir hier ju eng und ba ju weit, Und will am Leib nicht paffen: Es halten weber Raht noch Stich, Und allerorten, ach, muß ich Es jeht icon fliden laffen.

Mein hauptschmud, ber so practig ftanb, Die taiferliche Kron' entschwand
Mit meines Gatten Leben:
Dieß Aleinob, ob es gleich anist,
Ein Fürftenhaupt mehr ziert als schütt,
Rannft bu mir wiebergeben.

Allein ber foonfte Somud,
Den jemals eine Furftin trug,
3ft ber von Londons Sanben
Mir neugewund'ne Lorbeerfrang:
D lag zu meines Sauptes Glang
Rur biefen mir vollenben!

Mein Jobelmantel, welcher groß Und weit um meine Schultern floß, hing fest an einer Spange Und fleh, die feste Spange bricht, Iwar fallt darum der Mantel nicht Und bedet mich noch lange,

Doch tonntest bu (wenn iho nicht Mein Mund vielleicht gur Ungeit fpricht) Mir füglich noch baneben Bum Bechsel fur bie Jahreszeit, Ein neues zweites Mantelleib Bon Gros be Raples geben.

Der Schmud, ber in mein fliegenb haar Mir rudwarts eingeflochten war Mit Golb- und Silberbanbern, Bestand aus Steinen, groß und acht, Mur die Facon war alt und schlecht, Drum wollte man fie andern.

3war Ungemach und Migverstand Bestimmten meines Gatten Sand Shn, wie er war, zu laffen: Doch theilten felbst die herr'n, die mir Den Schmud einst gaben, gern mit dir Die Muh', ihn umzufaffen.

Und meine Brüßler-Schürze hat Man mir durch (chimpflichen Berrath Gar von dem Leib geriffen Bis auf ein fleines Doppelband, Daran wirst du mit fluger hand Sie wieder knüpsen muffen.

Drum nimm, o ebler, theurer Mann, Dich einer armen Gattin an, Die bir entgegeneilet, Und willig all ihr hab' und Gut, Ja, thut es Roth, ihr herzensblut Mit bir, Geliebter, theilet.

#### Der Aberglaube.

Rad bem Grangoficen.

Ein Mann, bem eine Mans bes Rachts ben Schuh zerbig, Erzählte einst bem weisen Rato bieß, Als ein Ereignis, bas ihn fehr geängstigt hatte. Darüber, Freund, legt ruhig euch zu Bette, Sprach Rato; benn bas Bunber war' Um zehnmal noch bebenklicher, Wenn euer Schuh bie Maus gebiffen hatte.

#### Schwefterngefundheit,

ausgebracht

bei einer Tafelloge 3. m. E.,

am 30. Nanner 1785.

Höret, Schwestern, unfer Fleben, Und erbarmt euch unfrer Roth: Stillet unfre Liebeswehen, Und beschließt nicht unfern Sob!

Ach, erhöret unfern Jammer, Linbert einmal unfern Schmerg; hör't nur, wie ber Logenhammer, Ropft und pochet uns bas berg!

D! verschmaft uns Maurer nimmer;
Die Ratur, die niemals lugt,
Schuf ben Kitt, ber uns auf immer
Feft mit ench jusammenfugt.
Blumaners gesammeite Berte.

Bist, es ift ber Maurerorben Einer Mannerschule gleich: Bas wir da gelehrt find worben, Lernten wir ja nur für euch.

Auf ber Maurerreise buden Bir uns nur vor euch so tief, Und ein fanftes handebruden, Schwestern, ift ber Maurergriff.

Will uns eure Junge lästern, So bleibt unfre ungerührt; Denn man hat bloß barum, Schwestern. Einst ben Mund uns sigillirt.

Unfer Teppich felbst, an Lehren Und Geheimniffen so reich. Predigt, solltet ihr ihn hören, Unaushörlich uns von euch.

Rimmer wird uns, Schmestern, nimmer Unsers Flammensternes Schein Etwas anders, als ber Schimmer Eurer holben Augen seyn.

Denn ber Mond in feiner Lage Und bie Sonn' in ihrer Pracht Prophezeih'n uns Lieb' am Tage Und ein Doppelhorn bei Racht.

#### 

Selbst bei Tafeln, ba, wo euer Der Profane meift vergift, Beih'n wir euch ein eigen Feuer, Beldes unfre Mahle schließt.

#### An bie Schwestern.

Schwestern, last euch's nicht verbrießen, Daß uns teine effen fleht; Danten wurdet ihr uns muffen, Wästet ihr, warum's geichieht.

Solltet ihr bas Wunderbare Unf'rer Tafellogen fehn, O fo glaubet mir, die haare Würden euch zu Berge stehn.

Drachenzungen, Kröteneier, Faul und ftinkend, wie die Peft, Alles, was beim höllenfeuer Satan felber kochen läßt.

Seine feurigen Potale, Und der Schwefel, der d'rin brennt, Waren gegen unfre Mahle Roch ein fürstlich Traktament.

hort, wir fiben in ber Runbe, Effen mit bem Maul — o weh! Bas wir tauen, wird gur Stunbe Uns im Mund gum — Fritaffee. Wir zerschneiben, was wir finden, Schonen feines Tafelstuds: Ach, und aus ber Schuffel schwinden Uns die Speisen Augenblick.

Selbst bie Teller, glaubt's, ihr Schönen, Riben wir nicht selten wund; Das Gefrorne wird zu Thranen, Und zergeht uns in bem Mund.

Doch bas Schrecklichste aus allen Burde unser Trank euch seyn; Denn bei ächten Maurermahlen Trikt man nichts — als Bier und Wein.

Was uns eingeweihte Zecher Selbst oft Wunber nimmt, ift das: Unfre Flaschen haben Löcher, Doch ber Wein rinnt — nur in's Glas.

Bas ihr ohne Schreden feben Ronntet, mare bieß allein, Dag wir euerm Boblergeben Immer auch ein Glaschen weib'n.

## An eine Linde zu P\*\*\*.

Liebe Linbe, bu vor allen Baumen Meinem Bergen lieb und werth! Dant bir, bag bu meinen Liebestraumen Sout und Schatten oft gewährt.

Ach, wie wohl that's, wenn bein heilig Schweigen Oft in trauten Arm mich nahm, Und herab aus beinen bunkeln Zweigen Liebesschauer auf mich kam!

Dich ernähr' und pflege Mutter Erbe Lange noch in ihrem Schoof! Blube, wachse, und gebeih' und werbe, Berbe noch einmal fo groß.

Daß ben Wandrer Schauer einst durchfahren, Wenn er beine Größe fleht, Und ein Jüngling noch nach hundert Jahren Liebgebrungen zu bir flieht.

Doch, bag tunftighin auch, liebe Linbe, Gute Dabchen holb bir fep'n, Sieh, fo ichneib' ich hier in beine Rinbe Meines Mabchens Ramen ein. Junglinge und Mabden werben tommen, Ihre Ramen bir zu weih'n; Und von nun an wirst bu allen frommen Ebeln Seelen heilig seyn.

Bill bein herr bereinft in's Grab bich fenten, Werben ihm bie Ramen brau'n, Schaubernb wird an feine Lieb' er benten, Und gerührt — bich nicht entweih'n. An 👐;

bei Ueberreichung eines Paars weißer Danbidube.

Weiß ift die Farbe der Freude, Beiß der Unschuld Gewand, Und diese Farbe bekleibe Immerbar Derz dir und Pand.

Aber es würbe mich schmerzen, Erügft bu nicht langer bieß Pfand Meiner Berehrung im herzen, Als bu es trägst an ber hanb.

## An Alginger;

bei Burudfenbung eines weißen Schnupftuchs.

Dier foid' ich bir ben feltnen Freund gurude, Dem nie ein Freund auf Erben glich, Der', wenn er bei bir mar - fo wenig ale bie Side Bon beinem Rod - von beiner Seite wich, Der. wenn bu oft in beißen Prufungetagen Dein ichmeres Dichterfreug, moran Du nun ale beiland bangft, ben fteilen Berg binan Bis bin jur Schabelftatt bes Ruhms getragen, Den blut'gen Schweiß, ber bir babei entrann, Die Santt Beronita, bir von ber Stirne mifchte, Den treuen Freund, in beffen Schoof, Benn bir bas Schidfal Schmerz in beine Tage mifchte, So manche Thrane beines Rummere flog, Der jeben beiner Seufger borte, Go willig ftete an beine Lippe fam, Und all ben Unrafh von bir nahm, Der bir ben Ropf fo manchen Lag beichwerte; Den Kreund, ber, wenn mas ju vergeffen mar, Bei bir ben treuen Mentor machte, In manden gallen fur bid badte, Bo bu vergageft, ja, vor bem fogar Rein Fledden an bir ficher mar

#### **→ 554 € →**

Aurg, ben Getreuen, ber fich wurdig machte, Am schönften Mabdenbusen nun Für seine Dienste auszuruh'n, Und ben du, ob du gleich ihm viel zu banten haft, So schändlich jüngst bei mir vergag'ft, Den so verdienten Freund, o Lieber! schiede Ich bir — in beinem Schnupftuch — hier zurude.

#### Die Wahl.

## An frau Josepha von \*\* jum Geburtstage.

Einft ftritten Cybele und Beve fich in die Bette: Ber an ber Menichen Glud mehr Antheil batte. Die Gattin, ober Mutter? Jupiter Bar für bie gute Gattin mehr, Und Cubele ereiferte fich febr. Dag fur ber Menfcheit Glud und Ehre Die gute Mutter wichtiger, Als eine gute Gattin mare. Run gut, fprach Jupiter, wir wollen feb'n, Ber Recht behalt! Go lag une benn Bon neugebornen Dabdenfeelen Ein Daar ber Beften jum Berfuche mablen; 36 fuche mir bas befte Dabden aus Und mache bir bie befte Frau baraus ; Und meines foll, rief Enbele, bie Gaben Der beften Mutter alle haben. -Sie mablten beibe aus ber Dabden Bahl, Doch mußte feines von bes anbern Babl : Und jebes fab mit innigem Bergnugen Den Reim bes Siege in ber Gewählten liegen. Bur beften Frau fur einen eblen Dann Buche Reve Gemablte nun beran, Und bie ber Epbele verfprach nicht minber, Die befte Mutter ihrer Rinber.

Db bem Erfolg, ben beiber Babl verhieß, Bar jebes feines Siege gewiß. Raum war nun Beve Gemablte Frau, So führt er Epbelen, von ftolgem Gelbftvertrauen. Bu feinem Deifterftude bin gur Schan. Und wies ihr ba bas Dufter aller Frauen. Die Gottin fuhr gurud mit icouchternen Geberben, Doch faßte fle fich balb, und fprach : Laf erft bie Deine Dutter merben. Eb' geb' ich, Stolger, bir nicht nach! Sie marb's, ba führte, voll Entguden, Die Gottin Jupitern babin, Und zeigte ladelnb feinen Bliden Die bolbe Rinberpflegerin. Ber, fprach fie, bat nun bier verloren, Du fiehft in Giner Beibes bier ; Die bu gur Battin bir erforen. Bablt' ich gur beften Dutter mir! Und beibe fab'n im iconften Bunbe Die Mutter mit ber Rrau vereint. Und beibe fegneten bie Stunbe, Die ihre Bahl in bir vereint.

#### Lehren an ein Mädchen.

D Mabden, schaue nicht zu viel Auf jeber Dobe Grabenfpiel! Ein Dabden, bas nur Blonten mißt. Und beffen Buch ber Spiegel ift, Dem ob bem Bus ber Rachbarin Bor Merger beibe Baden glub'n, Das wird ein Dublftein fur ben Dann. Dit bem er lang nicht ichwimmen fann. Und icuttelt er ben Dubliftein bann Bom bale, fo tragt ber arme Tropf Erft noch viel fcwerer auf bem Ropf; Denn fo ein Beiblein putt fich bann Aus frembem Gadel, und bem Mann Badet ob bee Dabdene Biererei Dand gentnerichweres birichgeweib, Bovon man bier in unfrer Stabt Bar manches icone Beifviel bar. Rur's 3meite, Dabden, liebe ben, Den bu gum Mann bir auserfeb'n ; Denn wer nur freit um's liebe Brob, Stirbt an ber Liebe Gungerenoth.

Die Rraufuct auch au biefer Krift Bei Daboen eine Seuche ift : Darob fiebt manche jeben Dann Mis einen Dabdenbeiland an. Der fie vom Jungfernfluch erlost, Und fich an's Ehfreus nageln lagt; Drum bute bich por biefer Beft. Und fo ein Dann fich finben lagt, Der bein begehrt, fo febe nicht Dem Freier blog nur in's Beficht; Denn wif. bag oft ein bofer Dann In Engelelarve fteden fann. Auch weile nicht bein Auge nur Muf Rod und Befte und Frifur, Sieb lieber au, ob bir ber Dann 3m Schlafrod auch gefallen tann: Much ichiele nicht nach feinem Gad, Bie voll er ibn mobl baben maa. Roch ob auf feinem Amtebetret Ein Biertelbutenb Rullen ftebt : Denn ach. fein Rramer in ber Belt Bertauft bir Glud um all' bein Gelb. Doch nimm ibn icharf in's Ang', ob nicht Dein Reig ihm fo in's Muge flicht, Mis wie, wenn ibn ber bunger brudt, Er bin auf einen Roftbeef blidt. Denn wiffe, fo ein Bielfrag bat In turger Beit bich überfatt, Und balb wirb beiner Dagb Geficht Bur ibn ein nieblicher Bericht. Die Liebe nur fur ihren Dann

Des Beibe Genuß fo murgen tann, Dag biefer ibm, wie's liebe Brob. Die edel wird bis an ben Tob. Rur in ber Liebe Felb gebeiht Das Blumden - Ehftanbefeligfeit : Benn bie bas Chbett tapegiert, Dem Dann barin nie edel wirb. Bo Liebe fich mit Liebe paart, Da wirb bas Ehftanbejod nicht bart. Benn Dann und Beib mit gleichem Sinn An ibrem Chemagen gieb'n, Co. bag bie Bage b'ran nicht leicht Mus ihrem Gleichgewichte weicht; Benn Liebe bann ber Fuhrmann wirb, Der nachicbiebt und bie Raber ichmiert. Go geht's gar flint und leicht einber; Und batten fie auch noch fo ichmer. Rein Berg ift raub, fein Steg ift bart, Und frifd und munter geht bie Sahrt Dur'd's Leben, bis bes Tobes banb Das liebe Barden ausgespannt. -D modte boch bas leben bein Go einer Buftfabrt abnlich fenn!

#### Die Gehnsuchtsthräne.

Bänglich wird mir, und ber Minne Leiben wachen auf in mir; — Rinne, warmes Thranden, rinne, Sieh, noch viele folgen bir.

Warum weilet ihr fo lange An ben Augenwimpern mir ? Ift euch zu verstegen bange, Ach, nicht abgefüßt von ihr?

Rinnet immer, holbe Rinber Meiner Sehnfucht, rinnt herab! Ach, fonft fließt ihr einft, noch minber Ruggewärtig, auf ihr Grab!

## Lieb,

gefungen auf der Sandpfarre 3u 3\*\*\*,

ben 21. Juli 1786.

Auf! last uns ein Liedchen beginnen; Denn lieblicher, Freunde! verrinnen Beim Sange die Zeit und der Wein, Wir füllen beim Sang die Potate, Und trinken am fröhlichen Rahle Auf unseres Wirthes Gebeih'n.

Der Diener ber Kirche foll leben, Der anch auf bie irbifchen Reben Im Weinberg bes herren noch fieht! Es leb' auch bie Kirche nicht minber, Die mutterlich pflegt ihre Kinber, Und feines beim Waffer erzieht!

### An Lesbien.

Rad bem Ratull.

Dabchen, mehr als Götterglück, Ja mehr noch fühlt ber Mann, Der bir gen über, Blick an Blick Geheftet, fiben kann.

Bon beines Ladelns Anschaum ward Mir trunten Geift und Sinn; Dein Blid erlischt, bie Junge farrt, So lang ich bei bir bin.

Aus beinem Feuerauge fahrt Die Liebe bann in mich, Und tobt im Imern, und verzehrt Mich Armen sichtbarlich.

Mein ganges Wefen lobert hoch In helle Flammen auf: D thaue, Mabchen, thaue boch Ein Eröpfchen Gunft barauf!

# Die beiden Menfchengrößen.

Menfchengrößen gibt es zwei hienieben, Eine jebe Meibet ihren Mann. Das Berbienst webt beibe, boch verschieben Sind die Kaben und die Karben bran. Eine hüllet sich in eitel Licht, Wo bie andre fanfte Karben bricht.

Bie die Sonne glangt und ftrahlt die eine, Belten warmt und brennet ihre Glut; Und die andre gleicht dem Mondenscheine, Der nur Rachts im Stillen Gutes thut. Jene blendet mit zu vielem Licht, Diese leuchtet, aber blendet nicht.

Bie ein Bergftrom über Felsenstüde, Rauschet jene, laut und fürchterlich ; Diese windet, unbemerkt dem Blide, Bie ein Bach durch die Gesträuche sich, Jene brauset und verheert die Flur, Diese tranket und erquidt sie nur.

Jene baut fich Ehrenmaufolden Aus ben Arummern einer halben Belt; Diese fühlt fich reicher an Trophaen, Benn fie Thranen regen Dantes gablt. Jene hauet ihren Ruhm in Stein, Diese grabt ihn in bie herzen ein. Jene last mit lautem Ruhm fich lohnen, Und ihr Aufenthalt find Thronen nur; Diese sieht man auch in hutten wohnen, Und ihr Lohn ift Segen ber Ratur. Jene kann ein Rind bes Glüdes seyn, Diese bankt ihr Daseyn fich allein.

Größe lauten Ruhmes! beiner Schwingen Breite gleicht bem himmelsfirmament; Aber beinen Stanbort zu erringen Ift nur wenig Sterblichen vergönnt; Stille Größe! bich nur bet' ich an, Dich nur, benn bu bift für jedermann. 3 n

# das Stammbuch eines Reifenden.

Der Menich gleicht einer Munge, Freund!
Ift er von gutem Korn und icheint
Dir acht fein Schlag, und ift noch icharf fein Rand,
Dann reich' ihm unverweilt die Dand:
Griff aber schon die Welt zu sehr ihn ab,
So mindert das den Werth, ben die Ratur ihm gab;
Doch hat ihn gar die Kunst beschnitten,
Dann, Freund! magst du vor ihm dich hüten.

### Der Blid ber Liebe.

Wie die Sonne bas, was Mutter Erbe Lobt in ihrem Schoose trägt, Mächtig, wie bes hohen Schöpfers Werbe, Auf in's neue Leben wedt;

Wie fich alle Lebenspulse heben, Bon ber Sonne Strahl burchjudt, Und empor der jungen Reime Streben Aus bem Schoos ber Erbe brudt;

Wie beseelt ber Schöpfung Fibern beben, Wenn ber Strahl, der sie durchglut, Albefruchtend Willionen Leben Wedt und aus dem Grabe zieht;

So ein Leben, fühlt ich, ftrahlet Liebe In bem Feuerauge dir, Und ein Regen hundertfältiger Triebe Pocht in herz und Seele mir.

# Schwesterngesundheit,

ausgebracht

am Johannisfefte 1788.

Der Eintracht und ber Schwestern Preis, Wer beibe zu vereinen weiß,
3ft nicht genug zu preisen:
Als Bruber flets um Schwestern sepn,
Und nie mit ihnen fich entzwei'n,
Das ist ber Stein ber Weisen.

Die Schwestern gruben zwar ben Stein Gar tief in ihre Perzen ein, Daß wir ihn nicht ergründen; Allein bas schreckt ben Maurer nicht: Er wird bei seiner Sonne Licht Den Stein gewiß noch finden.

Doch bis ber eble Diamant, Der allen Zwift und haber bannt, Durch unfre Kunft erschienen, Bill ich, wie jeber Maurer soll, Zu unserm und ber Schwestern Wohl Mit frommen Bunschen bienen. Wenn Borwis eine Schwester stickt Rach Dingen, die und Eid und Pflicht Ju sagen nicht erlauben, So gebet ihr ein X für U, Und macht ein ernst Gesicht bazu, Und trau'n! sie wird es glauben.

Wenn Schwestern bbser Laune sind, Und mit Gemahl und hausgesind Aus langer Weile Leisen, So müßt ihr taub und fühllos sehn, Und euch bemüh'n, den rauhen Stein Mit Jobs Geduld zu schleifen.

Wenn Schwestern eifersüchig schmab'n, Und euch Garbinenpredigten Um eure Ohren fausen, So bentet, baß hier vor Gericht Eid lauer Bruber Redner fpricht, Schlaft ein, und laßt euch zausen.

Benn Jorn in Schwesteraugen glüht, Aus ihrem Munde Feuer fprüht, Und euch in Schreden sebet, Geht wader zu, seht euch nicht um; 'S ist eitel Kolophonium, Das euch kein Daar verlebet.

Wenn eine Schwefter feitwarts fcielt, Und hangen und Berlangen fpielt, So nehmt geschwind bie Binbe, Und hutet euch vor'm Tageslicht; Der Sehinbe geht bier lange nicht So ficher als ber Blinbe.

Wenn eine Schwester gantt, daß fie Richt Erben kriegt, so machet nie Durch Jank das Uebel größer; Beruhigt sie für biesen Rall, Und machet für ein andermal Die Ehstanbsarbeit besser.

Wenn's eine gar zu bitter macht, Und ohn' Erbarmen Tag und Racht Mit haß und Lieb' euch qualet, So bulbet's ohne Ach! und Weh! Und bentt, ihr fepb ber Leibenbe, Der seinen Weg versehlet.

Die Schwester aber, bie euch liebt, Und Tag und Racht euch Freuben gibt, Die, Bruber, sen euch theuer! Berehrt bie holbe für und für Mit Maurertreu' und gebet ihr Das allerftarffte Feuer!

Die Schwefter, die den Maurer liebt,
Die Schwefter, die uns Freuden gibt,
Soll hoch und ewig leben!
Uns aber foll, der Alles schafft,
Stets treuen Sinn und Maurerfraft
Und Muth in Fulle geben!

### Schwesterngefundheit,

ausgebracht

# am St. Johannisfefte 1783.

Das erste, Schwestern, was ich heut Bei bieser großen Fei'rlichteit Euch werde bitten mussen, 3st, daß ihr uns vergeiht, daß wir Euch heut schon wiederum die Ahur Zu unserm Nahl verschließen.

Und bennoch lieben wir euch mehr, Und find um zehnmal artiger, Ale unf're Bater waren; Denn hort nur, liebe Schwesterchen, Wie die bei den Musterien Dit euch einst sind verfahren.

Gefest einmal, wir hielten ench Den Weibern in Egypten gleich, Wie wurdet ihr nicht gittern! Ihr mußtet, ohne was zu feb'n, Im Borhof Mäuf' und Käferchen, Statt euern Möpschen, füttern, Man sah euch in Italien zwar Der Jis opsern, doch da war Der Eifer schon erloschen, Und wo das Weibsvolf opserte, Das waren nur verdächtige, Geheime Winkellogen.

So hatt' auch einst in Persten Ein König \*) zwar Aspasien Jum Priesteramt gelassen: Doch mußte sie bafür zum Lohn Sowohl vom Bater als vom Sohn Sich initiiren lassen.

Die art'gen herrn, bie Gallier, Berleibeten's euch noch weit mehr, Den Priesterrod zu tragen; Denn bie barin sich lieben ließ, Die mußte Evens Apfelbis Auf Lebelang entsagen.

Und die, so schon verehlicht war, Die durfte nur einmal im Jahr In hymens Armen lachen: Sagt, heißt das nicht die Priesterschaft Euch recht mit Borsat edelhaft, Ja gar unmöglich machen?

Auch bei ben alten Deutschen war't 3hr nicht's als beren folimmer Art,

<sup>\*)</sup> Artarerres.

Behertet Ruh' und Ralber. Man fleht euch zwar bas arme Thier Richt mehr verfchrei'n; allein bafür Behert ihr nun uns felber.

3u Rom und auch in Grägien Ließ man euch nur bie weiblichen Mpfterien verwalten:
Dergleichen habt ihr ja noch heut, Und haltet noch bagu sie weit
Gebeimer als die Alten.

Drum municht euch unf're Arbeit nie, Denn wahrlich, Schwestern, sie ist die Beschwerlichste aus allen: Sie ist, damit ich's euch gesteh', Die Kunst, euch mehr als andere Profane zu gefallen.

Denn feht, nur euch jur Sicherheit Pflegt man uns die Berfcwiegenheit So fehr an's herz zu legen, Und bag ber Maurer feinen hut Borsichtig nie vom Ropfe thut, Geschieht blos euretwegen.

Rur euretwegen üben wir Im Schweigen und: euch haben wir Gehorsam zugeschworen. Für euch nur, Schwestern, perorirt Man uns so oft, und exercirt Im Dutden unftre Ohren. Far euch gewöhnet williglich Der Maurer an die Binde fich, Und thut Bergicht auf's Sehen: Bu eurem Bortheil lernen wir Behutsam flopfen an der Thur, Eh' wir in's Zimmer gehen.

Rach eurer Borfchrift, Schwestern, sind Wir Suchenbe so lange blind, Als wir auf Reisen geben, Und euch zu Lieb läßt man erst dann, Wenn man es nicht mehr ändern tann, Das Licht uns Armen sehen.

Für euch nur endlich feuern wir Aus ben Kanonen, welche hier In voller Labung fteben: Drum last die Arbeit uns, und sepb Zufrieden, wenn ihr jederzeit Da erntet, wo wir faen.

# Schwesterngesundheit,

ausgebracht

### bei einer Schwesterntafel,

ben 10. bes Bintermonats 1782.

Hört, eble Schwestern! eh' wir, voll Des Maurerstuns, auf euer Bohl Die Trinfpistolen leeren, Will ich ben Ursprung, und anbei Sogar ben Iwed ber Maurerei In turzem euch erklären.

Es sind beinahe tausend Jahr, Daß unser Stister Merlin war, Der Table ronde Ersinber. Er fing die Tafellogen an, Und König Arthur pflanzte bann Sie fort auf seine Kinder.

Und die, so er zu Rittern schlug, Die waren alle fromm und flug, Boll Muth und Seesenadel, Und jeder dieser Ritter war Im Beld, bei Tische, ja sogar — Im Bette ohne Tadel. Wie König Arthur, wenn er aß, An einer runden Tafel faß, So figen wir in Kreifen: Ihm ichuf ein mächtiger Zauberer Die niedlichsten Gerichte her, Uns hert ein Roch die Speisen.

Und alle Ritter tranken blog Aus einem Tummler mörsergroß, Den wir auch leeren muffen: Allein aus diesem Trinkgeschirr, Ju groß für Damen, ließen wir Hür heut Pistolen gießen.

Die Ritter weihten feierlich Sich einer Dame, ber fie fich In jeder Roth empfohlen: Es fieht, ihr Schönen, nur bei euch, Ob wir in diesem Punkt auch gleich Den Rittern werden follen.

Wenn einer in die Ferne ritt, Rahm er der Dame Armband mit, Die Zeit sich zu verfürzen: Wir sind hierin den Rittern gleich, Und tragen quos etwas von euch Beständig an den Schürzen.

Und mas felbst mehr, als Aapferkeit, Die holben Damen einst erfreut, Das war bes Ritters Treue, Wir lieben fehr die britte Jahl, Und biefe ift ja allemal Ein Sinnbild achter Ereue.

Die Dame war bem Ritter hold; Bon ihr ward oft ber Minnefold Dem Glüdlichen beschieben: Wir forbern nicht einmal so viel, Und sind, wenn man und lohnen will, Mit einem Luß gufrieben.

Doch bafür ichwur auch feberzeit Der Ritter ihr Berschwiegenheit Bei seinem Liebesbunde : Auch Maurerritter plaubern nicht, Und halten stets ob bieser Pflicht Den Finger vor bem Munde.

Und endlich war's ber Ritter Brauch, Die Damen ihres herzens auch In Liebern zu verehren. Der Brauch ift noch: barum ließ hent Auch unfre Dichterwenigfeit Zu eurem Lob fich hören.

So weit geht unf're Achnlichfeit Mit jenen Rittern alter Zeit,
Die wir zu Batern hatten :
Und num entbed' ich ohne Scheu Euch auch ben Zwed ber Maurerei,
Den noch fein Menfch errathen.

Die erften Ritter unfrer Art Enticoloffen fic ju einer gabrt,

#### --- 577 €--

Und gingen einst auf Reisen: Ganz Afien und Afrika Durchreisten sie, und suchten da Den selinen Stein ber Weisen.

Ihr benft, was mag wohl biefer Stein Der Weifen für ein Wunder feyn ?
Gebutb! ihr follt es hören.
Rur must ihr mir burch einen Eib Die punktlichfte Berichwiegenheit
Auf Lebelang beschwören.

Run also, Schwestern, sey euch kund: Der Stein ber Weisen ist — ber Bund Der Schönheit mit ber Tugenb. Die Schönheit ist bem Alter feinb, Und ach, die andere vereint Sich selten mit ber Jugenb.

Allein die Schwester selmer Art, In der fic Reiz mit Tugend paart, Die mag sich selig preisen! Sie ist's, wornach der Maurer strebt, Sie ist's, wornach das herz ihm bebt Sie ist — der Stein der Weisen.

Mohlauf, ihr Brüber, last uns freun!
Stellt alles weit're Suchen ein,
Der Stein ift nun gefunden:
Blidt auf, wohin bas Auge fällt,
Dat Reig mit Augend sich vermählt,
Und schwesterlich verbunden!

#### 

Auf, Brüber, last uns nun burch Bein Den seltenen, gefund'nen Stein Bur hulb für uns erweichen: Deil euch, ihr Schwestern, für und für! Deil allen Schwestern, bie wie ihr Dem Stein ber Beisen gleichen!

# Schwesterngesundheit,

ausgebracht

am Konstitutions - Seste

ben 16. Mary 1783.

Freund Amor, Schwestern, ber, wie euch Richt unbefannt, in alles gleich Sein Ileines Raschen stedet, Und bann bie allerheimlichsten Rysterien in neun Monaten, Wo nicht noch eh, entbedet.

Schlich einst burch's allerkleinste Loch, Durch welches je ein Amor, troch, Ganz leise auf den Zehen Zu uns herrein, um als Spion Die ganze Konstitution Der Loge auszuspähen.

Run, liebe Schwestern, horet an, Bas er für einen Orbensplan Für euch braus abstrahirte; Das war ein andrer Plan, als ber, Bomit man so jum Schein bisher Euch Schwestern nur verirte. Er felbst will euch Jahr aus Jahr ein Der Meister von dem Stuhle sen, Und euch recht sanft regieren; Den Deputirten braucht er nicht, So lang's ihm nicht an Kraft gebricht, Den hammer selbst zu fuhren.

Jum Bruber Ceremonier Rimmt er ben nieblichften Abbee Für euch jur Augenweibe, Damit, wenn Rangsucht euch entzweit, Er jebe Seffelftreitigfeit Durch ein Bonmot entscheibe.

Dem Bruber Rebner aber wird In Gnaben, wie es fich gebührt, Er feinen Abschieb geben; Er weiß ja, liebe Schwesterchen, Daß eure fleinen Jüngelchen Des Amte ibn überheben.

Allein um besto weniger Rann er ben Bruber Setretar Alle unnut bimittiren, Denn ber hat alle Sanbe voll, Er muß bas große Protofoll Bon euren Kuffen führen.

Und weil es gar nicht artig lagt, Wenn man von Schwestern Gelb erprest, Zumal von schönen Rinbern, Go weißt er ben Schapmeifter an, Die Sade eurer Manner bann Statt eurer auszupfunbern.

Auch tann er die hellleuchtenben 3wei Lichter, die in Westen stehn, Richt füglich reduciren; Die muffen ja die Schwesternschaar In Zeichen, Worten, und sogar In Griffen exerciren.

Die Arbeit nimmt herr Cypripor Gemeiniglich bes Rachts nur vor, Profanen stets verborgen: Er fangt nach Sonnenuntergang Sie an, boch baur't sie nicht lang, Und währte sie bis Morgen.

Wollt ihr, daß er beim Tafelfest Beständig tanoniren läßt,
So durft ihr nur befehlen.
Er labet icharf, ichlägt an, und fpricht: Wenn's nur an Pulver nicht gebricht,
An Feuer foll's nicht fehlen.

### Schwesterngefundheit,

ausgebracht

bei ber Geburtsfeier des Sachwürdigen Großmeifters v. 34n,

ben 26. December 1783.

Man spricht, ihr Schwestern, und mit Recht, Bon euch und euerem Geschlecht So gar viel bose Sachen, Daß es beinah' unschiedlich läßt, Euch heut an biesem großen Fest Ein Kompliment zu machen.

Man will, exempli gratia, Bon eurer ersten Urmama Gang zuverläffig niffen, Daß wir, weil fie zu einem Bif Aus Fürwiß sich verleiten ließ, 38t hofen tragen muffen.

Denkt bann an eine Dalila, An eure Schwester Helena, Und an die griech'schen Phrynen, Denkt ferner an die Danaen, Die Leden, die Passphaen, Und an die Messalinen. Abbirt zu biefer großen Bahl Die Phrynen unfrer Zeiten all, Zuviel, um fie zu nennen; Bebenkt bie ganze Litanei, Und fagt, was wir von eurer Treu' Und Keufcheit halten tonnen.

Muein noch schlimmer ift's, wenn ihr Die Keuschen spielt; bann werbet ihr Kantippen und Junonen, Ermorbet eure Buben bann, Zieht eurer Männer hosen an, Und werbet Amazonen.

Ihr Schwestern send es, beren hand Persepolis und Trojens Brand In helle Flammen sachte: Ihr send es, die in einer Racht Kast so viel Männer umgebracht, Als hertules einst machte.

Es ift fein Argus in ber Welt,
Den ihr nicht um fein Auge preut,
Und obenbrein noch höhnet;
Selbst Maurer führt ihr hinter's Licht:
Auch ift fein König, ben ihr nicht
Jum zweitenmale krönet.

Doch, Schwestern, all bas herzeleib, Bas über uns ju jeber Zeit Durch euch verhanget worben, Und was ihr noch uns jugebacht, hat Eine wieber gut gemacht, Aus eurem Schwesterorben.

Und biese theure Schwester war Die Frau, die uns ben Mann gebar, Den wir jum Meister mablten; Drum auf, ihr Brüber, seph bereit! Ihr soll allein bas Feuer heut Aus unsern Mörsern gelten.

# Schwesterngesundheit,

a m

Namensfeste der Schwester Cheresia von

Aus unserm Schwestern-gremio dab' ich euch, Brüder, heute zwo Theresten auszusühren, Die beide ben verdienten Lohn Und die Kanonisation Bon uns heut prätendiren.

Doch weil, zumal zu bieser Frift,
Das Pulver allzutheuer ift,
Das wir babei verschießen,
So bächt' ich, 's beste war', wenn wir
Sie nach ber heutigen Manier
Drum fonfurriren ließen.

Die Eine biefer Schwestern griff Rach einer Martprfron', und lief Bis hin jum Maurerschwarme Die Anbre, nicht so heilig, sich Mit ihrem Jungfertränzchen froh In eines Maurers Arme. Die Eine hat als Weib sogar Der ganzen Karmeliterschaar Die Dosen weggenommen; Allein ber Mann ber Anberen Ift um bie seinen, wie wir sehn, Bis bato nicht gekommen.

Die Eine ließ in biefer Belt, Bie die Legende und ergählt, Bon ihrem Mann fich fronen: Die Andre wunfcht fich fo was nicht, Und halt's vielmehr für ihre Pflicht, Den ihren nicht zu tronen.

Die Eine trägt Jahr aus, Jahr ein Um Ropfe einen lichten Schein, Biel größer als ein Teller; Doch bei ber anbern, welche nicht Bon außen leuchtet, ift bas Licht Im Ropfe besto beller.

Die Eine fleht man nun jum Lohn Auf Bilbern und Altaren icon Als heit'ge figuriren; Die Andre aber wollen wir Mit unseren Kanonen hier Run auch kanonenfren.

## Empfindungen

i n

dem nen angelegten Justgarten Sr. Ercelleng des Grafen von Robenzl.

Rein Garten hat mich je vergnügt, Bo jebes Sprofcen, bas taum aufgeichoffen, Much icon in feften Binbeln liegt, Und Blumen nur auf Schnirtelbeeten fproffen : Do man mit einer Gonur Alleen mißt. Und jebes Blumden ein Berfchnittner ift ; Do man bas Baffer tangen lebret Und ihm ben Lauf burd Marmorbeden wehret, Bo man ftatt Blumen Riefel fa't Und bie Ratur im Sifcbeinrode geht : Bo nur bie Runft allein regieret, Und ihre Meifterin am Gangelbanbe führet. -Richt fo ber Drt, Erlauchter, ben bein Ruf Bu einem zweiten Eben ichuf. Dier bient bie Runft gleich einem Rnechte Und laffet ber Ratur bie Rechte : Sie ließ ihr jeben Reig, ben ihr ber Schöpfer gab, Und fegte nur, mas fie entftaltet, ab. D freue bich Ratur, bein Liebling wollte, Dag man, nachbem bie Runft bas Ibrige gethan,

Rur bich allein noch feben follte, Und wenn bie Runft - bier eine ebne Babn, Dort einen Teid mit fleinen Bafferfallen, Da eine Grotte, bort bequeme Rubeftellen. Und bier ein Baumbouquet bir abgemann, Sieh, fo verbarg fie bod befdeiben vor bem Blide Des Foriders fic, und ließ nur bid allein gurude. Bas bir bein Liebling jur Berfcon'rung gab, Die icatticten, verfdlungnen Pfabe, Um jeben Teich bie lachenben Geftabe. Belanber, wo ein Beibenftab Sid in ben anbern folingt, bie Brude, beren Stube Lebenbige Baume find, bie weichen Rafenfite, Den Reig ber Musficht, ben er ihnen gab, Dieg Mues - fah er bir mur ab. Richt Reige neuer Runft, nein, nur bie beinen Bollt' er auf feinen bugeln fich vereinen. So liebt er bich, und bu liebft ibn. Und ichentit ibm jebe beiner fillen Rreuben. Die taglich ibn in beine Arme giebn, Und laffeft ibn von bir nie unerquidet icheiben. Did, Gludliche! bie bu in beffen banben bift, Der bich jugleich verfconert - und genießt.

### Graf Lauzun.

Ein ebler Mann aus Frankenland, Laugun war er genannt, Der einst ben Lohn ber Lapferfeit, Berfolgt von Kürftengunft und Reib, Im tiefen Kerter fanb,

Lag nun barin, mit feinem Gram Sich nährend, wie im Grab; Rur tärglich ließ ein Fensterlein Der lieben Sonne milben Schein Wittags zu ihm hinab.

Der tiefsten Tobtenftille Grau'n Bermehrte feine Roth : Es ichien ihm, hatten manche Racht Richt Uhu's ichaubern ihn gemacht, Die ganze Schöpfung tobt.

Rein fanfter Freundesguspruch hob Sein leibend berg empor, Rur feiner Retten wild Geflirr, Und Anarren feiner Kerterthur Drang taglich in fein Ohr. Des Kerterwärters Tigerblid
Und henlermiene gab
Des Armen mitleibsteh'ndem Blid
Rur Trop und talten Spott zurud,
Und ichlug ihm Alles ab.

Er fleht' um Feber und Papier, Damit er ichreiben tonnt'; Umfonft. Es wurde nicht einmal Sich feiner Jammertage Jahl Ju merten, ihm vergönnt.

Es brudte langer Weile Laft Schwer, wie ber Alp, fein herz: Die Geift. und herzenshungersnoth, Biel ärger oft, als felbst ber Lob, War nun sein größter Schmerz.

Einst, als ihm die Berlaffenheit Tief in die Seele ging, Er auf von seinem Lager sprang Und in des herzens Ueberdrang Die Kerlerwand umfing;

Da nahm er eine Spinne tief In einer Ede wahr, Das erfte Thierchen, bas so nah' Er leben und fich regen sah Seit manchem langen Jahr. Er freute diefes Thierchens fich In feiner Einfamteit; Er tannte Menfchen, liebte fie, Doch hatten Freunde felber nie So fehr fein berg erfreut.

Oft fab er ihrer Arbeit ju Bohl gange Stunden lang, Bie fie behend und fleißig an Dem feinen Bundernehden fpann Bu folauem Rudenfang.

Bald wie die fleine Laufderin In ihrem hausden, tlug, Auf Muden lau'rte, wenn eins tam, herausfuhr, blibgefdwind es nahm, Und in ihr Zellden trug.

Bald wie fie fich jum Zeitvertreib Bon Faben, fein wie haar, Ein luftig schwebend Scheiblein spann, In beffen Mittelpuntte bann Ihr Heiner Lufift war.

Er fprach mit ihr, als hatte fle Für feine Worte Sinn: So oft fle neue Arbeit fpann Befah er fle, und lobte bann Die fleine Beberin. Beforgt für ihren Unterhalt Der gute Mann auch war; Denn schlüpft ein Müdchen in sein Grab Oft auf ber Sonne Strahl hinab, Bracht' er's zur Speis' ihr bar.

Bertraut und heimlich hatte fie Ein Fabchen fich gespannt Bis hin, wo ihr Ernahrer lag, O'rauf holte fie fich jeben Tag Die Speif' aus feiner Danb.

So lebt er nun in Freude, die Der Spinne Bleiß ihm bot; Sein Troft, sein Zeitvertreib, sein Freund, Sein Alles war in ihr vereint, Und er vergaß der Roth.

Den Kerfermeister wunderte Des Grafen froher Sinn, Er sah ben Jammerblid nicht mehr, D'rob sann er oft wohl hin und ber, Es wurmt' und ärgert' ihn.

Und als ihm einst das Schlüffelloch Des Grafen Lust verrieth, Da dachte sich der Schabenfroh: Bergnügt dieß Frabenspiel dich so? Da, bald iste gradenspiel dich so?

#### 

Und nun trat er hinein zu ihm Mit halbverbiff'nem Spott: Sieh, rief er, eine Spinne ba, Und trat, eh' fich's der Graf versah, Das arme Thierchen tobt.

Wie Dolchstich fuhr bie Mörberthat Dem Grafen tief in's herz, Er fah mit schmerzbetäubtem Sinn Auf bas gertret'ne Thierchen hin Und rang mit wilbem Schmerz.

Wie wuthig fuhr mit Rachbegier Er auf ben Mörber bin; Allein die Rette, die ihn band, War ftarfer, als die schwache hand, Und zog aufe Lager ihn.

Der Mörber ging, gefättigt war Bon Teufelsluft fein herz: Sein hohngelächter ichallte noch hinein ju ihm burch's Schlüffelloch, Und fcarfte feinen Schmerz.

Mein Glüd, mein Alles, rief er, war's, Was hier bein Fuß zertrat! 3war linberte bie Zeit sein Weh; Doch, wer es hörte, schauberte Jurud vor bieser That.

### An Lydien.

Rad bem Johannes Setunbus.

Jungft bat ich bich, mir einen Ruß zu geben: Du liefft herzu, berührteft mir Die Lippe faum, und floheft. D mein Leben, Das heißt ja teinen Ruß, bas heißt nur bie Begier, Die brennenbfte Begier nach einem Ruffe geben.

# Der Zephyr und bie Mofe.

Um volle Rosenbeetchen Schwärmt' einst jum Zeitvertreib Ein Junges Zephyrettchen, Und suchte fic ein Weib.

Der Konigin ber Rofen Ergab ber Freier fich, Bu lieben und ju tofen Berftund er meisterlich.

Die beften Frühlingsbufte Bracht er jum Worgengruß. Die lau'ften Sommerlufte Rahm er ju feinem Ruß.

Und Seufzer flahl und frauseld Er hin zu ihrem Ohr, Und ganze Tage fauseld Er ihr von Liebe vor.

Balb hapft' er auf bem Teiche Und amufftrte fle, Balb fouf er kleine Stranche Zu Lauben um für fle. Der Rachtigallen Tone Holt' er vom Walb herzu, Und lullte seine Schöne Des Rachts damit in Ruh.

Und ichlief fie nun, so wühlte Er tuhn in ihrer Bruft; Die Rose traumt' und fühlte Die nahe Götterluft.

Und ihre füßen Düfte Berfclang und sammelt er, Und trug fie durch die Lüfte Stolzirend weit umber.

Die Morgentropfen tüßte Er ihr vom Bufen früh, Und feine Freube mißte Bei feiner Liebe fie.

Umbuhlt von ihrem Freier, Wähnt fle fich hochbeglüdt, Indeh die Trauungsfeier Tagtäglich näher rüdt.

Der letten Tag im Lengen Da warb er Mann, fie Frau; Bon Sang und Freubentänzen Ertönte Felb und Au. Der Ehe Sommer glühte 3war manchmal beiß, boch icon, Und feine Gattin blubte Run noch einmal fo fcon.

Der herbft tam, und was teimte Stand nun in voller Frucht, Das Ch'paar fprach und traumte Bon fconer Rofengucht.

Doch fälter ward bas Weben Des Gatten um fie her, Auf Auen und auf Seen Gab's feine Freude mehr.

Es rudte taglich falter Der Binter nun heran; Die gute Frau ward alter Und froftiger ber Mann.

Sein Sauch, ber sonft sie tühlte, Bard nun wie schneibend Eis, In seinem Saufeln fühlte Sie sich bem Sturme preis.

Und fprach er nun, fo nahm er Stets beibe Baden voll; Im Sturmgeheule tam er Und hauste bittervoll.

#### 

Und in des Winters Arme Fiel Reiz auf Reiz von ihr; Im turzen sah die Arme Sich blätterlos und bürr.

Doch warb barum nicht milber Des Mannes Winterhauch, Er fturmte besto wilber In seinen — Dornenstrauch.

# Grabschrift eines Spaniers für feinen gehenkten Vetter.

Rad bem Frangofifden.

Dier schloß mein Better Raps die Augen zu. D Wandbrer, blid' hier in die Höhe, Und wünschest du dem armen Sünder Ruh, So wünsche — daß der Wind nicht wehe!

### Mein Dank an Stoll.

Dien Leben, bas uns geift- und weltliche Chitane Dft gu verleiben fich fo febr bemubt, Und bas uns Armen boch au fonell entfliebt. Das man, getaufot von einem fugen Babne, Balb tropfenweis vom Ragel folurft. Und balb ale eine Burbe von fich wirft, Dieg Leben, bas bu blog ber Denfcheit lebeft, Und Bebem, ber mit fleb'nbem Blid Dir an fein Bette winft, mit einem Stud Des Deinen ju verlangern ftrebeft, Dies fuße Leben, bas auch mir Rod werth ift, bant' ich, Theurer, bir ! Dir und ben Gblen \*), beren Freunbeshanb Dich bem gewiffen, naben Tob entwand. Und icatt' ich biefe fonft zweibeut'ge Gabe Des Lebens gleich vorbem nicht febr, So freut es mid anist um fo viel mebr. Da ich von bir ale ein Befdent es habe.

<sup>&</sup>quot;) Or. Duncjovely, Professor ber Bundargneifunft an ber R. R. Militar-Arbemie, Dr. Raci von Mertens, der Argneigefehrsamfeit Dofter, und Or. Jatob Reinlein, Brofeser ber pratificen Argneiwisenschaft für Bundargte, benen fich ber Berfaffer gebrungen fablt, far ihren ebelmabigen Beifand hiemt berntlich ju banten.

Du, Theurer, haft bie Achtung mich gelehrt, Die ich von num an fur mein Leben hege: Denn ach, bu fanbst es ja so vieler Pflege, So vieler Muh', so vieler Sorge werth!

Benn alfo meine Dent - und Schreibmafdine 3m Bang noch bleibt, und ich bamit balb ber Bernunft Bum berold, balb ber Frommlergunft Bum Merger und Spettatel biene, Benn mein Aeneas noch mit feiner Schaffopfemiene, Dit ber er über Rarr'n und Schurten lacht. So manden Prebiger auf feiner Bubne, Und mandes 3werchfell noch ertonen macht, Und wenn am Enbe Rom, burch fo viel lob gerühret, Dich etma gar fanonifiret. So ift's bein Bert! Denn ohne bich Bar' ich. o Theurer, ficherlich Eros bem Berbot, aus Deftreich emigriret, Und batte bort in fener Belt Birgilen icon bereits ergablt, Dag. fo wie Rom fic metamorphofirte. 36 auch bas Bilb von feiner Sanb. Das langft fein Menich mehr abnlich fanb. Run in ein anbere traveftirte. Und ich baber im Grunde nichts gethan, Mis mas ber qute brave Dann An meiner Stelle felbft - ich wette -Gewiß nicht unterlaffen batte.

Du aber führteft mich jurud in biefe Belt, In ber es mir, trop all' ben Plagen, Die unfere Gebulb parforceiggen, Rod immer giemlich wohl gefällt. Du bift, o Theurer, all' ben Rranten, Die ibres Dafenns Dau'r, wie ich, bir banten, Richt blog ber Arat, ber Arzenei verfdreibt, Und ungerührt bei ihren Leiben bleibt, Du bift augleich ibr Freund, und theileft Dit ihnen reblich ieben Somera. Und wenn bu fie von ihren Plagen beileft, So beileft bu augleich - bein bera. Soon ift's und groß, fo vieler Menfchen Leben Bu retten, bod noch iconer, wenn baneben Der Argt gugleich, ale feines Rranten Freund, Auch feine Ditleibstbrane weint -Und tommt ju Somergen, bie im Rorper wuhlen, Erft noch ein Seelenleib bingu. D wer verfteht bann fo, wie bu. Der tranten Seele felbit ben Bule au fühlen!

Drum nimm, o ebler, theurer Mann! hier meinen Dant für beine Sorgfalt an; Und wenn ich von der Rachwelt je gelesen In werden mir gewünscht, so sep's ob diesem Blatt, Worauf ich kund ben Zeitgenoffen that, Daß Stoll mein Retter und mein Freund gewesen.

# An Fräulein M. von B\*.

In ein Eremplar bes erften Banbes meiner traveftirten Meneis gefchrieben.

Ein Autor, Theure, ber mit Ehren Und als ein echtfathol'icher Chrift Sein Rinblein will gur Belt gebaren, bat vorberfamft, wie es gebrauchlich ift, Rach einem guten Freund fich umgufeben, Der bei ber Taufe ju Gevatter ihm gu fteben Und für bas Rinblein gut gu fagen fich entichließt. 36 hatte gern in meinen Rinbeenöthen Um biefes gute Bert, o Theure, bich gebeten, Buft' ich nicht, bag mein Rind fo voller Schelmerei Und ein fo ungezoginer Junge fen, gur ben, nach driftlichen Gebrauchen, Rein Mann, gefdweige benn ein Mabden beinesgleichen, Mit Ehren fich verburgen fann. Denn ach, gefest, ich fprache bich brum an, Bie tonnteft bu ju all' ben Schelmereien, Mit benen ich, fein berr Papa, Dir felbft jum Stanbalum, fo reichlich ihn verfab, Bor aller Belt ibm beinen Ramen leiben? Bie für ben ausgelaffenen Leichtfert'gen Buben Burge ftehn, Der bis an's Dhr in lauter Schaftheit ftedet, Und icon fo fruh bie armen Monche nedet:

Der über Bilberchen und Amulette lacht. Und felbft bem Bapft ein Raufichen mocht: Dem. wenn er bofe wirb, ju einem Rafeuftieber Sanct Chriftoph felbft ju groß nicht ift, Und ber fich manchmal fo vergift, Daß er, obicon ein Rinb, bod feine Amme lieber 218 ein Darienbilben füßt: Der. wenn er auf bem Stedenpferboen reitet, Dit feiner Beitfche linte und rechte Bubaut, und ohne Schonung bes Gefclechts Den Rarr'n und Rarrinnen auf ihre Schellen beutet: Der felbft mit beinen Sowefterden In Eva, find fie auch fo foon, Und nicht fo gut wie bu, ale wie mit Bauerinnen, Ja gar mit überirbifden Gottinnen Mis wie mit Bodermeibern fprict? Rein - ficher mußteft bu bich fcamen, Den fleinen Bechfelbalg im Angeficht Der Belt in beinen Gous gu nehmen.

Allein bei all' dem prätendirt Der Knabe noch, daß er dir angehöre, Ja, daß er dir zum Theil sein Dasen schuldig wäre. Weil du, als man ihn accouchtrt, So gütig warst, mit eignen händen (In allen Züchten zwar) für ihn dich zu verwenden. So seef auch die Behauptung scheint, So muß ich doch, damit der Junge mir nicht weint, Ihm schon willsahren, und dir ihn Als meiner Arau Gevatterin — Doch ganz im Stillen — bebiziren,

#### **◆3** 605 €◆

Und ihn, fo folimm er ift, bir anrefommanbiren. So nimm bich benn bes kleinen Wilbfangs an: Der himmel wirb fur bas, was bu in beinem Leben Fur einen bofen Jungen einft gethan, Dir kunftig lauter gute geben, Und ich will bann fie auch bir aus ber Taufe heben.

#### Muf bas

# Enstgärtchen ber Frau Gräfin v. Egger.

Thallenftein in Rarnthen 1784.

Gin Blaschen, wo auf nadten Felfenftuden Das targ genahrte Bintergrun Rur mubiam fortaufriechen ichien. Auf beffen obem tablen Ruden Die Zanne taum im traurigen Gewanb . Ein Rischen, um fich einzuwurzeln, fanb, Dieg Blasden nun warb unter beinen banben Bum Parabiefe, bas, fo flein es ift, Doch all' ben Reig und Bauber in fich foliegt, Den bie Ratur fonft nur gerftreut pflegt auszuspenben. Du felber, Theure, gabft ben Plan Bu ber Bermanblung biefes Platchens an; Doch biefer fcon're Theil ber iconen Erbe Betam nicht burch ein icopferifches Berbe Die reigenbe Geftalt, bu felber fomudteft ibn, Du gabft bem nadten Stein fein Grun, Und polfterteft bie barten Felfenriben Dit eigner band ju weichen Rafenfigen;

Du ebneteft ben ichroffen harten Stein, Und hullteft ihn in weiche Rafen ein: Aurzum, ber ganze Plat, so mutterlich gepfleget, So mit Geschmad und Einficht angeleget, In so viel Reiz und Anmuth eingehüllt, Ift beiner hanbe Wert und beines Geistes Bild.

# In das Stammbuch bes Fräuleins Gabriela von Paumberg.

Deine früheften Gefühle Lödten icon beim Sattenspiele Auf in harmonien fich: Liebe reichte bir bie Leier, Liebe gab bir Kraft und Fener — Liebe frone — lohne bich!

# Spilog auf die Abreise Pius VI. von Wien,

ben 22. April 1782.

So fabn wir benn - mas wir mohl nimmer feben merben -Der Rirde fichtbar haupt, bas Ebenbilb von bem. Der, ale er feine Rirche bier auf Erben Begrunbet, ohne Diabem Und barfuß ging, ber in Berufalem Auf einer Efelin, bie er fich miethen, Richt ichenten ließ, bemuthig eingeritten. Der's bulbete, bag man ihm ba hofanna rief, Der aber, ale man ihm von einer Rrone fagte, Bor biefer einzigen fort auf bie Berge lief, Und eh' auf einer Dornentrone ichlief. MIS einen Griff nach einer golbnen magte. Bir fabn bas Rachbilb beffen, ber MIS Lehrer feiner Junger und als herr Die Ruge ihnen mufd, und fie -Mus Demuth, nicht bloß aus Ceremonie -Es auch fo machen bieg, ber burch fein ganges Leben Der Diener feiner Diener - gwar Richt bieß - boch in ber That es mar: Dem's Bonne war, umfonft bie Gunben ju vergeben, Biumauers gefammelte Berte. 31

Der seinen Mörbern noch am Kreuze Gnies that, Und fterbend seinen Bater um Bergeben, Und nicht um Fluch für seine Feinde bat; Der seinen Amberwandten zugethan, So lang er lebte, war, sie durch Gehorsam ehrte, Und hobeit, Titel, Rang entbehren lehrte, Ja, beffen Bater gern ein Zimmermann Bis an fein Ende blieb; der barum auch sein Reich Auf einen armen Fischer bauen wollte, Der ihm sobann in allem gleichen sollte.

Und diesem einzigen und ersten Muster gleich Deutt Pius, ben wir sahn; benn was von Schimmer Ihn hie und du umgab, war immer Rur Staat, der ihm als Fürst von Rom gebührt, Theils auch Gepränge nur, womit sein hoher Wirth Als Gast ihn ehrte. Sonst war Deiligkeit Sein Glang, und Demuth nur sein Rleid. Und o, der Gaben schönste, die hienieden Gott seinen Auserwählten nur beschieden, Die war an ibm — Genügsamteit!

Und nun, was that ber heil'ge Beile Fur und? — Ift etwa die Geschichte seiner Reise: Er tam und segnete und ging? — D nein! Auf so was schränft ein Pius fich nicht ein: 3war war bas Erste, was mit vollen Danben Er Josephs Unterthanen auszulpenben Richt mube warb, nur Segen; boch auch ben Gab er ben frommen Gläubigen Dehr mit bem Derz, als mit ben Danben;

Und wenn ber Bobel bie und ba Debr auf bie Band ale auf bas berg bee Gebere fab. So war's nicht feine Schulb : bem Pobel Birb jebe Ceremonie jum Rebel. Er fiebt nicht burch! - Gebt ibm bas beiligfte. Gelbft bie Religion in einem reichen Rleibe Bon Prunt und Ceremonie, Er ftarrt fie an mit eines Rinbes Frenbe. Und fieht - auf Rleib und Schnirfel nur erpicht -Bor lauter Dut bie Beil'ge felber nicht. Benn biefer Bobel nun nur Augenweibe Bei feiner beil'gen Deffe fanb, Benn er, inbem bes boben Briefters banb Dem bochften ein gefällig Opfer brachte. Das haus bes herrn jum Dpernhause machte, Benn er ben Rang bes Prieftere nach ben Stufen maß. Und ibn - weil er am Tabernatel fag gur einen Gott anfah: wenn er bei jenem Segen, Bomit bes berren Dund fonft Rranten Beilung fprad, Mus Ungeftum fic Mrm und Beine brach -So war's nicht feine Soulb. Ja biefer Somachen wegen, Die in bem erften beil'gen Babn In ibm ein überirbifd Befen fabn, That ber Demuthige Bewalt fich an, Und ließ - um fie ju überführen, Das er von Rleifd und Blut, wie and're Renfchen fen -Bon ihrem Dund fic band und Auf berühren.

Dies und des Guten vielerlei That Pius uns. — Und nun, wie lohnte Ihm Joseph dieß? — Mit einer Achtung, die Das Dherhaupt ber Rirche nie Beziemenber fich munichen fonnte! Dit noch mas mehr? Er lieg auch bem Gefürfteten, Bie er fein Boll beberriche, febn. Und Dius fab an Jofeph einen Dann, Der für fein Boll nur lebt, ber gerne Rachte Durdmacht , bamit fein Unterthan In Sicherheit und Rube folafen möchte; Der ob tee Burgere Bobl fo gang fein Selbft vergift Und von bem Guten, bas in Stromen Aus feiner band fich uber uns ergießt, So menia - o fogar nichts felbit genießt! Der feinen Schimmer nicht in Diabemen Boll Ebelfteinen fucht, ber ienen Glang nicht liebt. Den nur bie Pracht ben Beltbeberrichern gibt, Der feinen Glang ale jenen feiner Staaten Berlangt, und angetban mit feinen weifen Thaten. Dit freudigem Bewußtfenn fagen fann: Das ift mein Rleib! - Sab Bius nun ben Dann, Der, o fo gang, fich feinen Boltern weihet, Und für ihr Bohl nicht Schweiß, noch Dube fcheuet, Sagt, fiel ihm nicht bei biefem Anblid bei: Daß es gemächlicher und leichter fen. Die Bolfer eines Reiche ju fegnen, ale von ihnen Sich Dant und Segen - ju verbienen; -Fiel ibm nicht bei, bag eine irb'iche Rrone Biel brudenber und ichmerer fen, Mle überird'icher Rronen - brei ?

Und hat nun Pius feinem weisen Sohne Die hohe Runft ju herrichen abgefebn,

#### 

Läßt er auf seinem eignen Throne Bon nun an Josephs Borbild fich jur Seite ftehn, Und bringet er in sein Gebiet Auch Josephs Geist und Josephs Liebe mit, Und wuchert er damit zu seiner Bölfer Glude, Sagt — kehrt er nicht von Wien belohnt genug gurude?

# An Berrn Blumaner.

Bon Jojeph Gblen von Reger.

Gin beutscher Drud ber hand, Freund! fen mein Dant Für beinen launigen Befang. Bufrieben mit bem Beifall ebler Seelen, Soll heuchlerifde Diggunft bid nicht qualen; Berbobu' bes Aberglaubens Bifden, Jofeph fitt Run auf bem Throne, ber bie Babrbeit icutt. Die Beuchelei, bie bolle in bem bergen, Den himmel in bem Munbe, mag in beinen Schergen Berbrechen finben; fie mag, bothaft bumm, Das Pferb von Troja mit bem Papfte Roms vergleichen. Ein Blid von Rofeph wirb ber Difgunft Racht verfcenden; Ein Blid von ihm macht felbft bie Bosbeit ftumm. Rubn tanuft bu, Freund, ber Babrbeit treu, befennen, Dag mandes Glieb von unfrer beil'gen Rierifen Berabe wie bein Eremit aus Argos fen: Maein, bes Bapftes Anfunft Eroja's Pferb gu nennen , Biel niemale bir, nur unferm Bobel bei: Er frage nur, wie alt bein Pferb von Eroja fen, Und fieh', er wirb errothend bir betennen, Das bein Gebante nicht fo neu, Und baf nicht bu, nur er, Pasquins Erompete fep.

Das Ros von Troig brachte nur Berberben Und Unbeitfin bie Stabt: entfernt von Lift, Ram Bius nur, Therefens Erben Bu fegnen, ibn, ber vieler Bolter Bater ift. Der bir, Berfolger Chrift! gur Strafe Die Juben wieber Deniden werben bief. Der feiner Rirde Cobn, nicht Stlave. Betroa'ne Daboen aus bem Rerfer rif, Und Donde, fur bie Belt verloren. Bu Burgern machte, halb ber Menichheit Grab Bertilgte, Bohmene Bolle, frei geboren Bie feine ftolgen herr'n, bie Freiheit wieber gab, Der, wie einft Gott, bie Menichen nach bem Berte, Richt nach bem Glauben mift : Den feanen, ber bieß that, und feiner Reiche Starte MIS Kurft bewundern, und ale Kurft und Chrift, Ihn und fein Bolf beneiben, fo tam Dius, tehrte Much fo nach Rom gurud und lebrte Selbft Sowache nun, bag Rom für einen Staat, Bo Reftor Raunis macht, nichts Surchterliches bat. Der Bobel, welcher rafent ihm entgegen eilte, Ift felber Schulb, bag Pius feine Glaubige Dit Segen und vollfomm'nem Ablag tobtete ), Da ber Apoftel einft auch ohne Ablag beilte Und Bunder wirfte. Doch, mein Freund! Der fluge Dius, bem, ale gurft und Papft, vereint Der Beife mit bem Bobel bulbigte,

<sup>93</sup> Bei ben faufgen Segensprechungen verwundeten fich verschiebene Leute, und ein fcwangeres Beib blieb tobt auf bem Plage. Bemeid, bag Gegensprechungen auch ein Gegenftanb ber Polizei fen.

Gleicht bem trojan'schen Rosse wenig, So wenig, als einst die andächtige Frau Maintenon, — obgleich ein König Sie liebte, und ein frömmelnder Abbé Mit diesem Gleichniß schweichelte ') — Der Mutter Kirche, welcher man Ein Bischen Eigenstan ganz leicht verzeihen kann; Und gibt es ja was Ashnliches, das man Bon deinem Ros und unsere Kirche sagen kann, So ist es dies: Sie hegt, gleich deinem Rosse, Der Schurten viel in ihrem Schoofe.

<sup>\*)</sup> Der Abbe Choifo bebigirte feine Ueberfegung ibes Thomas von Rempis Der Madam de Maintenon, Maitreffe Ludwigs XIV., und ließ fie voran in Aupfer flogen, wie fie vor einem Crucific auf den Anieen lag, mit ber Unterschift: Audi Filla, Concupisoet Rox docorum tuum

# Cpiftel.

# An meinen Freund Peggl,

von Gaftein im Galgburgifden.

D Freund, bem ich bieß Blatt aus einer Gegend ichide, Die zwanzigmal bem himmel naber ift. 216 ach! ber Denichenpfubl, worin ich bich erblide. D bore bod, wenn bu nicht gang geborios bift, Die Stimme, bie aus biefer Bufte Dir guruft: Benn bu auch im Schlamm ber Lufte Der Bienerwelt verfentt, und reif gur bolle bift, So gieb' bieber und werb' ein frommer Chrift! D glaube mir, auf feinem Fled auf Erben Sett es fo leicht, ein Beiliger au merben, MIS bier: es fterben bier in biefem Grab Die Gunben une, nicht wir ben Gunben ab, So leicht, ale ob fie nie gelebet batten: Dief machte bie Anachoreten Der Borgeit einft fo beilig, baß Der Bliegen, ber Beufdreden frag, Und jener gar mit feinem beil'gen bintern In einem Ameishaufen faß, Um b'rin anbachtiglich ju überwintern, Rurg, was bu fiehft und borft in biefer Ginfamteit, 3ft lauter Stoff - sur Geligfeit! -

Bir wohnen bier an einer Relfenwand. Die binter und empor gum himmel fteiget, Und vorn une einen Abgrund zeiget, Der, weil ihn rund berum ein fowarg Gebirg umfolieft, Bang abnlich einem Reffel ift. In biefen Reffel gießen bie Rajaben -Sonft Bafdernompben von Gaftein -3hr beiß und rauchend Baffer ftete binein, Um gaftfrei bier bie Fremblinge zu baben. Roch reift burd biefen Reffel, fürchterlich, Ein ungeheurer großer Balbftrom fic. Der fcaument über grafliche Rastaben Durch bie von ihm gefpaltne Relfenwand Bilbbraufenb felbft fic einen Beg gebahnt, Und hier im Rampf mit großen gelfenbammen, Die feinem laufe fich entgegenftemmen, Stete bimmelan fein icaument Baffer treibt . Das Auge nest und bas Bebor betaubt. Und boch bei allem biefem batte Dan biefen Bafferfall ju Bien In eurer iconen Belt, ich wette, Das mander Große ba fur ibn Ein halbes Millionden bote.

Ein Dubend fleiner Bauernhütten Sind rund herum an Felfen angeffebt, Als ichwebten fie in Luft, und mitten Auf einem berten Felfen hebt Ein Daus, das einer Scheune abnlich fabe, Bare nicht mit Steinen zugebedt, Sein hölzern Daupt flofzirend in die Bobe.

Das fammt bem Felfen, ber es trägt, Bei'm Wafferfall fich flets bewegt, Und allen, die barinnen wohnen, Die nichtige Bergänglichfeit ber Welt Rachbrücklich flets vor Angen halt, D Freund, was für ein weites Feld Ju schönen Meditationen!

Das baus von innen, tritt' mit bir nun fein Bugleich ein Dos und Efelein binein, Bleicht auf ein baar bem beil'gen Stalle Bu Bethlebem, bie Fenfter alle, Dit Scheiben wie ein Thaler flein, Ste'hn mit bem Binb Jahr aus Jahr ein, Dem Anfeb'n nach, in formlichen Traftaten, 36m ftete ben Durchjug ju geftatten. Und an bes Saufes Utenfilien Bernft bu Benugfamteit im bochften Grabe : Denn ba ift nichts im gangen Babe Bon Raften ober Ranave'n. Much ift fein Borbang ba, ihn vorzugieben ; Denn außer Biegen ober Ruben Birb bir gewiß fein Mug' in's Bimmer feb'n. Doch bafur find bie Bimmer groß und icon, Und faft fo boch, als eure fteinernen : Denn wiß, man nahm bas Dag ju biefen Rabineten Rad eines Ergbifchofe bamaftenen Sapeten, Der einft bier fur bas Bipperlein Dief marme Beilbab brauchen follte, Und beffen Emineng bier in Gaftein So wie in Salgburg refibiren wollte. -

Der Beg hieher in biefe Gegenben
3ft recht vom himmel auserfeb'n,
Die Ganden all' burch Stofen und burch Rutteln
Dir fammt und sonders aus dem Leib zu schütteln,
Und lehrt daber felbft die gemächighten
Bische so wie die Apoftel geb'n;
Denn ach, sie zögen nicht sechs Schimmel
Den fteilen Pfad. Rurz, Freund! beim Licht befeb'n,
3ft dies der wahre Beg zum himmel,
Den nur die Auserwählten geb'n.

Die Berge bieten bier ben Alexanbern Und hannibalen Eros, und liegen feit Der unvorbentliden Gigantenzeit Roch immer einer auf bem anbern : Sie ichliegen um und um bich ein. Und maden bir ben Borigont fo flein, Daß felbft bie Sonne (wie uns bier bie Sage Belehrt) an mandem Wintertage Die fteilen Banbe bis binan Rum Bipfel nicht ertlettern fann. Im Sommer reißen oft bei Regenguffen Die ungeheur'ften Maffen Stein Sich los und iberren bier bich ein. Und laffen bid von aller Belt nichts wiffen. 3m Binter bift bu Bodenlang vericoneit. Bebente, Freund! welch' eine Ginfamteit!

Gang ungeftort tannft bu in biefen oben Gauen Der Allmacht Bunber taglich ichauen. Der talte Binter mit ichneeweigem haupt,

Der warme Sommer grün umlaubt,
Die liegen hier in teuschen Liebesstammen —
So wie manch Chepaar bei euch — beisammen,
Und zeugen dann in ihrer ehelichen
Umarmung den, ach, für uns arme Sünder
Gefahrenvollen Lenz, und Florens eitse Kinder,
Allein zum Glüde nicht für diese Gegenden;
Ein Zephyr trägt sie fort in Jonen,
Wo Menschen schon der hölle naher wohnen.

Und o bas Rlima, Freund, ift wie in Bien Die Schonen, launenhaft und voller Eigenfinn, Und recht gemacht, um bich in ber Gebulb ju uben ; Denn balb bullt fich in einen truben Und bichten Schlei'r ber gange himmel ein, Um gange Boden gu boubiren, Balb macht ein Biechen Sonnenichein Dich fowiten, balb ein Regen frieren, Balb beigt man bier im Julius noch ein. Und um bie Scene noch mehr ju variren, Sieb', fo gerietben neulich gar Der Commer und ber Winter fich ine baar, Und gaben une von bofen Chen Ein recht erbaulich Bilb gu feben. Arau Sommer fing mit beifen Thranen an ; Mflein ibr falter, trosiger Dann Barb toll und ichuttelte bie eifige Perude, Und bauchte fle fo grimmig an, Dag, ad, in einem Augenblide Die arme Frau vom Scheitel bis ju Beb' Bang überichneit fich fab. Darob ereiferte

Sich bann Mabam, und fing jum Gegenstlide Auf ihren alten Grobian Ju bonnern und zu bliben an. Und fo, Freund, sahen wir, wie mitten Im Junius der Schnee mit Blüthen, Die Sommerluftchen mit Dezember-Eis, Der Bläter frisches Grün mit Weiß, Und Blibe, die den Schnee versengten, Recht kunterbunt sich durch einander mengten.

Das Boll ift gut und fromm, fo wie es Schafen niemt, Die unter einem birtenftabe weiben, Der geiftlich ift, und fußt barum mit Freuben Die banb, bie ibm bie Bolle nimmt. Sa. Freund! in biefer Berabewohner Gutten Derricht noch bie Ginfalt alter Sitten ; Allein nicht bie, bie Gegner uns befdreibt. Die Gennerin, bie, von ber Belt gefdieben, Den gangen Sommer burch auf ihrer Alpe bleibt, . 3ft von ber Biege, die fie melft und treibt, Rur bochtene barin unterfcieben, Dag ibre Bruft ein Bieden fcmarger ift. Much liegt auf ihren iconen banben, Die ihr Damotas, wenn fein berg gerfließt, Dit fomalgbeträuften Lippen tagt, Bon fo viel Jahren Somus und Dift, Als Sonee bier auf ben bochften Relfenmanben: Und will ber Schafer erft recht artig fenn, So geht er bin und fangt mit eig'nen banben Der Schonen einen Bogel ? - nein! Er fangt ihr einen jungen Baren,

Um ihr bamit ein Möpschen zu verehren: Und läßt er fie, um recht galant zu fenn, Ein Lieb auf seiner Pfeise hören, So ift es ihrem Kropf und biden Wanft zu Ehren.

Rurz, Freund, und brennte Mart und Bein Dir von der bosen Luft, zieh' nur hieher, ich wette, Die Flamm' erlischt, als od sie nie gebrennet hätte. Jum mind'sten ist — und tröchst du auch in's Bette Ju einer solchen Lalage hinein — Die Sünde, die du dann begehft, sehr klein. Um für ein ganzes Duhend solcher Sünden Dich in dem Beichtstuhl abzustnden, Dast du an einem Areuzer schon Genug; so wohlseil sie die Absolution. Doch dasür ist mit Recht der Psieger ftrenger? Denn der bestraft die Sünde, die ein Bärensänger Mit seinem Ziegenliebden oft begeht,

Man hat noch manche sonderbare Weise:
Boreffen nennt man hier die dritte Speise,
Und einen hengsten ein verschnitten Pferd;
Orum, Freund, war' es ja wohl der Rühe werth,
Das Mancher, den die Sünde schon kastritte,
In diese Gegend her fich retiritte,
Wo Jeber, dem man schon zwei Orittel subtrahirt,
Roch immerhin für voll paffirt.

So viel von biefes lanbes Geltenheiten. Du frage nun auch nach unfern Luftbarfeiten ? Sa. lieber Areund, bie Luftbarfeit Ift eben bier bie größte Geltenbeit. Die Bagb ift bier ein Casus reservatus. Ein wahres Jus Episcopatus. Beil, wie man fagt, feit unbentbarer Beit In allen bifcoflicen ganben Das Bilbpret inegefammt - gerabe fo Bir wir uns ex contractu tacito -Einmuthiglich fich einverftanben, Rur aus bes Bifchofe banb, bie niemals Blut vergießt. Dit mabrem driftliden Berlangen Die beil'ge Bluttauf' au empfangen. Darum web bem, ber einen hafen ichießt ! Beh bem fogar, ber einen ift! Denn gehnmal eh' wirb jener lodgesprochen, Der alle Freitag Rinbfleifch frift, Als ber gu einem Dafen nur gerochen. Ja, jeber, ber fich nur vermißt, Ein Feberden auf feinem but ju tragen, Rann ficher fenn, bag er in wenig Tagen Rur feine Gitelfeit im Rerter bust! Das Tamen, wie bu weißt, ift vieler Gunben Bunber. Drum nimmt es, Lieber, mich nicht Bunber, Dag bier fich feber tanabegierige Rug Bom Pfleger bie Liceng ertaufen muß. -

Im Babe felbst tann unfer Leben Dir ein frappantes Bild vom himmel geben ; Denn, Freund, so wie im himmelreich, Ift hier ein Tag bem anbern völlig gleich. Man babet, ift und legt sich nieber, Dan ift und ichlaft und babet wieber, Und fo foleicht jeber Tag babin. Die Unterhaltnng mit ben Babegaften Sieht mager aus ; benn aus ben allerbeften 3ft nicht einmal ein Ribitul gu giebn. Ein lappifch Thier von einem Baber Lagt manchesmal wohl unferm Bis gur Aber, Doch von ber biden baut, bie ihm ber himmel gab, Prallt von gehn Polgen ftete bie Balfte ab. Rurg, Freund, mas Riesbed auch von biefen Bergen ichmarmte \*), Es zeigt in biefem weiten Grab Sich feine Seele bir, bie leuchtet', ober warmte. Sa felbft bein 3millingebrüberchen, Sauftin, tam er in biefe Gegenben . Erführe balb - in biefen oben Gauen, In biefer unfruchtbaren Belt von Stein, Und bei fo targem Sonnenichein Sen wenig Menichenglud gu bauen, Und predigte bann ftatt Philosophie bier bochftene - Mineralogie.

Doch gerne, Freund! will ich in biesen Gegenben, Bo man, ftatt bem Spazierengesn Spazierenflettert, und anstatt bem Summen Der Bienen höchstens Baren brummen, Und, statt ber Rachtigall, nur Schafe blöden hört, Gern will ich hier noch langer eingesperrt, Berweilen, wenn mir nur die gütige Rajabe Bon diesem sont so wundervollen Babe

<sup>\*)</sup> Briefe eines reifenden Frangofen. Erfter Theil. 15ter Brief. Blumauers gefammelte Berte. 32

Die heilung meines Freund's gewährt. Gern will ich bann mein Läfelchen Ex voto ihr jum Opfer bringen, Und biefe wuften Gegenben Gleich einem Paradies besingen.

#### Dem.

# Fraulein M\*\*\* von B\*.

Im Ramen eines Freundes, ber ihr für einen Rapaun mit Auftern ein Eremplar bes Deifner'ichen Alcibiades verehrt hatte.

Der Freundin, bie mir jungft burch einen toftlichen Und mit befonbrer Runft bereiteten Rapaun bewiesen, bag bie Ebre Bon einem Thiere, bas bie Gubnerwelt Rur unichmachaft und ungeniegbar balt, Bei Deniden noch au retten mare, Wenn man ihm nur mit guter Art ben Saft, Den er verlor, burd Auftern wieber fcafft, Der foid' ich fur bas toftliche Gerichte -Rur ben Rabaun aus ihrer banb -Dier einen Dabn aus Griechenlanb. Der (wie gum minb'ften bie Befchichte Bon ihm ergablt) fo tapfer ale galant In gang Athen nicht feines gleichen fanb, Der ftete ben iconften Ramm getragen, Dit jebem bahn jur Bette fich gefclagen, Und barum bei Athens gefammter bubnericaar Beliebt, und überall - ber bahn im Rorbe mar, Rura, ben bie edelfte ber griech'ichen Damen, Die fich um ihn oft in bie baare famen,

In feiner Art gewiß so schmachaft fanb, Als ich jungft ben Rapaun aus meiner Freundin hand, Den aber, weil er feit so manchem Jahr Ein Bischen alt und zah geworden war, Ein beutscher Roch, von bem haut Gout geleitet, Bur unseren Geschmad von Reuem zubereitet; Den schich ich hier, und gebe bann Für einen beutschen, gallisch appretirten hahn (Jum Dant für die gehabte Mühe)

# Stugerlied.

Märrchen, sey nicht spröbe, Komm, und kuffe mich! Junger, warft bu blöbe, Aelter, zierst bu bich.

Biffe, nur ein Weilchen Sind die Mädchen icon, Muffen, wie die Beilchen, Welfen und vergeb'n.

Best nur find, wie Seibe, Deine Banbchen weich; Aber balb find beibe Deinem hanbichuh gleich.

Jest nur zeigt bein Schmunzeln holbe Grubchen mir; Balb umziehen Runzeln Mund und Wange bir.

Jest nur, fleines Rarrchen, Ift bein Bufen voll, Und in wenig Jahrchen Ift er ichlapp und hobl. Best nur fieht bein Leibchen Birfelformig aus: Bift bu einft ein Beibchen, Birb ein Biered b'raus.

Deine Augen funkeln Best nur, weißt bu bas? Wiffe, balb verbunkeln Sie, wie trübes Glas.

Jest nur bir ju Füßen Siehft bu herrchen fleb'n; Nelter, wirft bu muffen Liebebetteln geb'n.

Jeso gib, und labe Freundlich jeben Gaft, Spar' nicht beine habe, Bis bu nichts mehr haft.

Ruffe, weil bein Munden Roth und fußlich ift; Dent', es fommt ein Stunden, Bo bir's Riemand fußt.

# Lob. und Chrengebicht

auf bie

# fammtlichen neuen schreibefeligen Wiener Antoren.

— — — Ridiculum acri
Fortius et melius magnas plerumque secat res.

Heratius.

In einer Stabt, ce ift ein narrifd Ding, Bo man, um fich ju biftinguiren, Bumeilen lieber auf allen Bieren, Dber wohl gar auf ben Ropfen ging: (Bovon amar bas Lette au biefer Rrift Bobl anging, weil um mande Babe, Die berb und voll ift, weit mehr Schabe, Mis um bie boblen Ropfden ift); In biefer Stadt wird nun viel gelefen, Rod mehr gefdrieben von all bem Befen Der plim geehrten Pfaffbeit; anbei Bon Stubenmabden und ihren Roden, Bon Sanblung, Rinang und Boligei, Bon Raufmannebienern und ihren Gaden. Bon Fraulein, Frauen und ihren Geden, Bon Soneibern, Benfionen und Leichen, Bon Dienern, bie ihren herren gleichen, Bon Thieren mit langen und turgen Dhren, Bon Abvotaten und Profefforen,

Bon Brubericaften und Rofenfrangen. Bon Kabnen, bie ju viel flimmern und glangen. Bon Badern, Raufleuten, Dadlern und Suben. Bon Ablagframern und ihren Buben. Bon Lufaszetteln und Rarbinalen . Bon Refuiten und ihren Rabalen . Bon Raft und Pochlin und Erathurminopfen, Bon Monden und ihren hohlen Ropfen, Bom Papften und feinen iconen gugen, Bon Damen, bie gern ben Pantoffel tuffen. Und weiß ber himmel wovon noch! - Rurgum Da ift fein Pubenbum, noch Stanbalum, Das nicht ein ruftiger Feberhelb Sammt feiner Derfon auf ben Pranger ftellt. Das macht, bie allgeitfertigen herrn Die möchten nun einmal auch gar ju gern , Erfahren wie ber gaffenben Belt Ein Rinblein aus ihren banben gefällt, Drum brebn fie ihre Buppchen gefdwinber, bann Der fertigfte Topfer eine breben tann. Und bruden, bamit man ben Bater nicht Bertenn', ihm bie Finger ine Angeficht, Und ftellen's jur Schau. — Da läuft und gafft, Bas Mugen und Fuße bat, fpottet und glafft, Schilt, tabelt und lobt, flatfot, pfeifet und ichmabt, Läßt eine Stunde fic narren - und gebt. Das Autorlein aber ichlagt, mit bem lobn 3m Sade, fein Sonippoen - und foleicht bavon. hieraus ermächft nun von felbft ein gar Erbaulich Problemchen, bas lautet : Wer war Bon beiben Theilen ber größere Rarr?

Bag es ja feiner ju resolviren, Er möchte fein Bischen Berftand ristiren.

Doch ibr, fcbreibefeligen Rnaben, Last euch nicht ftoren in eurer Rub. Soont eurer banbe nicht, idreibet au! Ihr werbet bier immer Lefer haben. 3br babt fa ein englifdes Bublitum. Es lagt fich prellen und lobt euch brum, Denft euch, ihr lebet in jenem Banb. Mo man einft Diebe und Beutelichneiber Des Bibes wegen noch lobenswerth fand : 3mar ift bas Privilegium leiber Bei une nicht mehr im Gange, bafur Erlaubt euch bas Recht jest, jebem Berren, Der's felbft fo will, bie Fiden gu leeren ; Und will er Erfat, fo gebt ibm bafur Den eifernen Rechtefpruch : Volenti non fit Injuria, und er wird fich bamit In utroque Foro beideiben laffen.

Doch man muß leben und leben lassen, Und driftlich thun! — Richt wahr, ihr herr'n, So goldene Sprüchelichen hört ihr gern? — Run gut! so legt benn eine Weile Die Febern weg, und hört mir in Ruh, Als eurem hanbsesten Lobredner zu.

Man weiß, feit jener Ehrenfaule Der Lais, bag auch von Deten ber Staat Gar manden beträchtlichen Bortheil bat. Die Sad' ift erweislich ; jum Beifpiel, fo fließt Der golbene Regen, ber oft in Stromen Aus Dannerhanben in ihren Schoos fich ergießt, Biel fich'rer wieber in fleineren Stromen In bie Ranale bes Staates gurud. Ale wenn er fich inner ben beiligen Dammen Der Rlöfter fammelt, und unberührt, Bum ftebenben, faulen Sumpfe wirb. Rur's ameite icutt fo ein Benusmaben Die Tugend junger ehrlicher Dabchen Bar febr, inbem fie - felbft langft verführt -Der bofen Mannerluft Ableiter wirb. Bum britten fullt fo ein Dabden ben Beutel Der Merate, und lebrt bie liebe Jugend gar fruh Dit Salomon rufen : D wie 3ft unterem Monbe bod alles fo eitel!

Rach biefer tüchtigen Apologie Der Mäbchen, die sonst für ihre Sunden So selten einen Lobredner sinden, Soll's, bacht' ich, nun eben tein hexenwerk seyn, Für euch auch, ihre herren Autorsein, Die panegyrische Aronmel zu rühren, Und eurer Sache bas Wort zu sühren.

Drum bor', o Bien, mit beiben Ohren, Der gablreiche Orben beiner Autoren Ift, feit man Ganf' und Papiermublen hat, Der nublichfte, wichtigste Zweig im Staat. Denn find bie herren Lumpenfarber Rur rechte gewandte Papierverberber, So forbert ja ibr banbmert gar febr Den Abfat ber Lumpen. Und wer tann mehr Und beffer Papier verberben, ale fie; -3ft wer, ber mir nicht glaubet, ber gebe, Und taufe bie gumpen, und lefe fie! -Ruu tomme mir erft einer, und ichmabe. Und fage, biefe berren fen'n Bie hummeln im Staate, ben will ich binein In alle unfre Buchlaben führen, 36m ba ihre Berte probugiren, Und hat er nun fich glaubend gefeb'n, Dann foll ber Berlaumber mir eingefteb'n : Dag fo ein Autor mit zweien Banben Dem Staate breimal mehr Rinber verichafft, MIS bie gefammte Burgericaft Dit ihren bochgefegneten genben.

Und ift bas noch nicht genug, so sagt, wer erhält Die Pressen in Athem, wer treibt fle geschwinder, Als so ein ruftiger Feberheld?
Bas wären Buchhändler, Druder und Binder Ohn' ihn? — Und ach, die umbarmherzigen Berleger, die sonft, wie Rannibalen,
Bom Autorgehirne sich mästeten.
Die lassen sich nur mit Weib und Kinder gesallen, Und lernen endlich erkennen, daß man Bon Menschenbandarbeit auch leben kann.
Ber lehrte sie das? Wer entwöhnte sie Bom Menschengehirne? — Wer anders, als die, Die, statt bes Greuele, menschlicher kachten,

Send ftolg, ihr herr'n, die ihr bas gethan, Ihr werbet unvergestlich bleiben, Die Menscheit wird euch obenan In ihre geheiligten Jahrbücher ichreiben: Auch benten bereits an euern Lohn Die Ephemeriben ber Menscheit schon.

Und bann erft ber Ruten, ben eure Schriften In ber gesammten Bienerwelt ftiften! -Durch euch fommt Licht in's Bolf ; benn mas ihr foreibt, Dringt bis in bie Raf'- und Bemurgtramerbuben ; Die Daab, bie fonft nur Raffeebobnen reibt. Somast nun von Reformen ber Chriften und Juben, Und weiß auf ein baar, was jeber Zweig im Staat Rur Beulen und Anomalien bat. Rur ibr verftebt bie Runft, nur ibr, Den niebrigften Pobel aufzutlaren, Don' bag er es mertt; benn wurbet ibr, Bie fonft gefcab, ihn gerabezu lehren, Dumm, wie er ift, und in feine Dummheit verliebt. Er murbe, erbost, gegen eure Brofduren fich webren: Allein ihr wift, wie man Rinbern Argneien gibt, Und last eure Blatter, eine nach bem anbern, MIS Pfefferbuten, ale Buderpapier Bang beimlich in feine Safden wanbern. In Schenfen und Bierbaufern maltet ibr : Denn fitet oft ein Birtel von Schneibern, Richts Bofes ahnend, bei Bein und Bier, Und ichwätt von Rriegeaffairen und Rleibern, Dui tommt, eb fich's ber Birfel perfiebt. Ein Studden bollanbertaf' und mit

Ein Blättchen von euch: man gudt und spist bas Ohr, Und kann nur einer aus ihnen buchstabiren,
So nimmt eris, und liest's seinen Trinkbrübern vor.
So lernt der Pöbel rasonniren,
Und das durch euch: macht ein satyrisch Gestot: Affen,
Ju allem, was er sieht: nennt seine Landsseut' Affen,
Den Papst Tyrann, und feine Geistlichen — Pfassen.
D fehlten mir doch die centum Ora nicht,
Aus denen sonst die Panetgyrifer blasen,
Ich bliese, traun, in ellenlangen Phrasen
Der Nachwelt euer kob in's Angesicht.

Und bir, o Bien, will ich mit einem Buniche frohnen. Der foll bein Glud, vertennft bu es nur nicht, Das feiner Bollenbung icon nab ift, fronen. Es mehre fich in bir mit jebem Tag Der eble nutliche Schriftftellerorben : Es foreibe, mas nur foreiben mag! Der Detger bore auf vom Morben Des armen Biebs, und nehme bie Feber jur band; Der Soufter ftede bie Uhl' an bie Banb, Und fdreibe Theorien von Schuhen ; Der Schneiber lag Scheer' und Rabel ruben, Und ichreibe von Doben ein lehrgebicht; Rein Duller mabl', fein Bimmermann boble nicht, Der hoble bie Belt, und jener mable Die Bahrheit ju Staub, und ftreu mit fatprifder Galle Bermifcht, fie ben Lefern in's Angeficht : Der Topfer moble am Recht; ber Schmibt erhebe ben hammer Der Rritif über bie Theologie; Der Schreiner meublire Bimmer und Rammer

Mit schon geglätteter Philosophie;
Der Staubgewohnte Perüdenmacher lamme
Die Religion, der Weber webe Spfteme:
Und so nach allen Jünften und Ständen
Thu jeder mit seinen serigen händen,
Bas Autorpflicht ift! Und bas, o Wien,
Bird, glaub's dem Propheten, aller Zeiten
Und Bölter Augen auf bich ziehn,
Und beinen Ruhm bis über die Sterne verbreiten.

#### Joseph ber 3weite,

Befduger bes Freimaurerorbens.

Seht, in Josephs großen, weiten Staaten, Bo, vermählet durch ber Weisheit Danb, Dulbung fich und eble Freiheit gatten, Und bie Racht ber Borurtheile schwanb,

hebt in heller, nun entschlei'rter Rlarheit Eine Brübericaft ihr haupt empor, Die im Stillen Bohlthun nur und Bahrheit Sich ju ihrer Arbeit 3wed erfor.

Sofeph, bem in feinem herrichertreife Richts ju groß ift, bas fein Geift nicht faßt, Richts ju flein, bas er, nicht minber weife, Orbnet und in feine Plane paßt;

Sofeph, ber fo eben von ben horben Träger Mönche feinen Staat befreit, Schatt und ichust bafur nur einen Orben, Der fich gang bem Bohl ber Menfcheit weiht: Einen Orben, ben man oft verkannte, Beil er in geheim sein Gutes übt, Und erst jüngst aus einem Staat verbannte, Wo ein Ermönd nun Gesete gibt;

Einem Orben, bem ber Arme Segen, Fluch ber Frommler! hohn ber Laie fpricht, Der indeß im Stillen fich bagegen Einen Krang von eblen Thaten flicht;

Einen Orben, ben ber Mönch ju schmähen Ober ju verdammen nie vergißt, Beil sein 3wed nicht mußig betteln geben, Sonbern Thatigkeit im Bohlthun ift;

Einen Orben, ben ber henchler icheuet, Beil er ihm die ichwarze Seel' entblößt, Biber ben ber Schurke tobt und schreiet, Weil er ihn von sich zurude ficht;

Einen Orben, ben als Staatsverrather Und Berführer man icon oft bestraft; Bahrend er ber Unichuld treue Retter, Und bem Staate gute Burger icafft.

Diefer Orben ifi's, ben, frei vom Bahne, Joseph seines Soupes wurdig fand, Und zu feinem weisen herrscherplane, Wie ein Glieb zur Rette, mit verband;

#### ◆<del>3</del> 641 60

Beil mit ihm der Orben, festen Blides, Und von einem gleichen Geist belebt, In dem großen 3wed bes Menschengludes Dand in hand hinan zu bringen ftrebt.

Drum, ihr Brüber, laffet uns im Stillen Richt burch Worte, sonbern auch burch That All' die großen hoffnungen erfüllen, Die von uns ber große Weise hat!

· Last uns bantbar unfern Schützer preisen, Und ihm zeigen, baß bie Maurerei Werth ber Achtung eines jeben Weisen, Werth bes Schutzes eines Josephs fen!

Br. 9\*\*\*r.

#### Schmauchlieb.

Dem eblen Schmaucherorben In Oft, Silv, West und Rorben Stimm ich bieß Lehrlieb an: Es soll ben Schmaucher lehren, Wie er mit allen Spren Und Bortheil schmauchen kann.

Die große Kunst zu schweigen Sen nur euch, Schmauchern, eigen; Schreit man bas Ohr euch wund: So stedt, anstatt zu zanken, Mit ruhigen Gebanken Das Pseischen in ben Mund.

Will euch in trüben Tagen Der Sppochonber plagen: So setzt euch zum Ramin, Und last in blauen Wöllchen Der Sorgen banges Böllchen Bon euren Stirnen giebn.

Rommt ihr in Liebesfehbe, Und macht euch eine Sprobe Durch einen Rorb Berdruß: So braucht bas Abschiedeblättichen Bon ihrem sproben Pfotchen Getroft zu Fibibus. Macht euer treues Liebden In ihrem Extrastübden Es auch mit anbern fo : So burft ihr, statt zu grillen, Rur euer Pfeischen füllen, Und benten: Fumigo!

Wenn euch ber Ehstand harmet Und euer Weibchen larmet Und tobt in eurem haus: So ftedt, anstatt zu keifen, Flugs in den Mund die Pfeifen, Und fpuckt babei drav aus.

Wenn hofgunk euch verführet,
So fcmauchet und ftubiret
Dabei ber Erofen Gunft:
Was fie mit vollem Runbe
Euch geben, ift im Grunbe
Richts als ein Maul voll Dunft.

Wenn maseweise Geden Und eitle Narr'n euch neden Mit ihrem Saus und Braus; So seht euch in den Wintel Und pfeist den Eigendünkel Aus vollen Pseisen aus.

Umnebelt eure Geifter Ein bider Seelentleifter : So brauchet nur bafur, Um wieber ju genesen, Und all' ben Qualm gu lofen, Das eble Munbfloftir.

Wenn endlich euch das Greisen, Gleich Salomon bem Weisen, Das Leben auch verbrießt: So bentt: es ist hienieben Euch boch ein Rausch beschieben, Der nicht gang eitel ist.

## Die Autorpolitik.

3d fenn' ein Runftchen, Das fpielt gar gern Mit blauen Dunftchen; Das lebrt bie Berr'n, Genannt Autoren -Berftebt fich bie Mit langen Ohren -Sid weislich wie Benie's gu tragen. In unfern Tagen Macht Politif Des Autore Glud : Sagt ihnen leife 36r Genius, Dem jeber Beife Doch folgen muß. Erft thun fie bunne, Bemuben fic. . Die eine Spinne, Borfictiglich Um ein Paar Saulen, Bu biefen eilen Sie fluge binan, Und bangen bann Mit Beuchelfabchen So feft, wie Rlettchen, An fie fic an. Und nun beginnen

Sie ibr Gefbinnft: Doch erft gewinnen Durch manden Dienft. Sie fich bebenbe Ein Dubent banbe. Die ibr Gefbinnft Dit Rlatiden beben. Und Spinnemeben Für Leinwand geben. 3ft bas geicheb'n, So läßt bie Spinne Dit frobem Sinne Der Belt fich feb'n, Sieht felbft bas Scheiblein, Das fie fic fbann. Bie ein foon Beiblein Den Spiegel, an, Birb ftolg, und lebet Mm Bravofdrei'n 3hr Dhr, und febet Sid mitten b'rein. Mus Reugier laufet Run Maes bin, Befieht und taufet Sid bas Gefpinn, Bablt fleißig jeben Der bunnen Faben Und bangt es bin : Denn brauchen, leiber! Rann's weber Soneiber, Rod Rabterin.

Und biefes beer Der fleinen Danner Thut oft noch mehr. Es taufdet Renner, Läßt nimmermebr Sid nah befeben, Beht auf ben Beben, Beit weg . einber. Und läßt nur gerne Sich in ber Rerne Bon ihnen feb'n. Den bugelden Des Maulmurfe gleichen Sie bann, unb reichen So balb befeb'n In eb'ner Ferne, Als an bie Sterne. Und Mancher mahnt, Der fie nicht fennt. Er fab' ben 3mergen Den Riefen an ; D'rum bort noch an, Bie fo ein Dann Die Rleinheit bergen Und taufden fann. Ein Dutend Schergen, In beren banb Des Bolle Berftanb Und Zon ift, walten Much bier, unb balten Dem Laiendor

Ein Glaschen vor, Da icheint bem Blide Die fleinfte Dude Ein Elephant : Denn, wie befannt, Bibt's wenig Mugen, Die obne Glas Das rechte Das Bu finben taugen. Die herren, flein Bon Beifte, fdeu'n Das Ropfgeiduttel Bon einem Buttel Bar jammerlich; D'rum mub'n fie fic, Die bofen Drachen Durd manden Brief Und Autorfniff Recht jahm gu machen ; Sie bangen bann Kluge ihrem Blattoen Gar manches Rotchen Boll Beibraud an. Moran bie Goben 3hr Rasden leten. Dft felbft im Tert Streicht, wie bebert, Dand Autorfüßchen Bor iebem baus Gewaltig aus. Muf fo ein Grupden

Erfolgt, wie man Leicht benten fann. Ein Begengrußden ; Denn. wie befannt, Bafdt eine banb Die anbre wieber : Ber Beibrauch ftreut, Dem ftreut man wieber Mus Dantbarfeit. Menn all' bie Gruke Und Gegengrüße bane bagel bort, Go bordt, und fperrt Er Daul und Augen, Die Galantrie Bon Mahrheit nie Bu fonbern taugen. Gemaltia auf. Und mettet b'rauf. Das. mas nicht felten 218 Rompliment Befagt ift, tonnt' 3m Ernfte gelten : Rimmt nun ben Dann Din all' Gefährbe Bum Balbgott an, Ralt bin gur Erbe, Und betet an : Denn bie Monarchen. Die rubig icon Auf ihrem Thron

Bie Gotter fonarden, Sehn's nur ju gern, Benn ihre Angben Altare baben. Beil fleine herr'n Die größern beben, Und ihrem Thron Debr Stufen geben. Um biefen Lobn Dat mander fcon Bei großen Dichtern Gebient, bie benn Bor Splitterrichtern Den fleinen Dann Bar madtig fdirmen, Und bimmelan 36r Thronlein thurmen. D bort mich an, 36r großen Dichter, Die Beit ift Richter ! Bebangt end nicht Dit bem Genicht Bon Dichterlingen ; Kanb je ein Spat Bobl in ben Schwingen Des Mblere Blat ? Er fieht vom bige! Der Sonne Schein. Debt feine Flügel -Und fliegt allein.

## Illufion und Grübelei.

D genießet! Bernt euch freu'n! Liebe gießet Sonnenichein Muf bie Bege Liebenber ; Thut noch mehr: Spornt bae trage Rab ber Beit, Macht bie Stunben Bu Gefunben, Bebet Freub' In bas langfte Lebensfleib : Selbft bie bangfte Stunbe mifcht Sie mit Freuben , Und verwischt Mue Leiben Mus ber Bruft. Wenn ber Beder Ibrer guft Sie bem Beder

Freunblich beut,
Da zerrinnen
Seine Sinnen,
Raum und Zeit
Kliehn von hinnen:
In dem Wahn
Tanzen bann
Wond und Sterne,
Und die Ferne
hüllet vor
Seinen Bliden
Sich in Klor.
Denn beglüden,
Leiber! kann
Rur der Wahn.

Auf bem Ruden Trägst bu, Wahn, Wer bich reiten Will und kann, Deinen Mann Durch bie Zeiten Pfeilscheuf sort, Bringst geschwinder Und gefünder Ind gefünder Ind sefünder In Mahre Ruselei — Die Schimäre Konterfei —

Mit Laternen Erft befiebt, Stete im Reiten Um fich fieht, Auf bie Seiten Soudtern fdielt, An bem Muffe Dit bem Fuße Drufenb fühlt Rad ber Tiefe. Bebes fciefe Erittden icheut, Reben fleinen Sumpf vermeib't, Ueber feinen Graben fpringt, Dber fpringt Sie in Gile. Gine Beile. Rachber binft : Die nicht weiter Geht, und ftust, Und bem Reiter Baumenb trust, Rimmt am Stamme Eine Rlamme Sie gemahr, Die, befeben, Faulhols mar : Die vor jaben Rluften jagt,

Ueber Rlippen Rie fic wagt, Ihre Rippen Bimmernb flagt, Wenn ein Steinden Diefe Beinden 3e berührt ; Rebes Bachlein Ernft fonbirt, Eb' bie Rnochlein Sie bem Badlein Anvertraut. Dber lieber Gar fich brüber Bruden baut. Solde IDabren Sind in Ehren lleberall . Thun gar weife In bem Stall ; Doch bie Reise Förbern fie Wahrlich nie. Du, mein Pferboen, Gelobbirfi Done Bertden, Und vollführst Krifd und munter Balb bergauf, Balb bergunter Deinen Lauf.

#### 

Wer bich, Blinber, Reiten will, Kömmt geschwinber Unb gesünber An bas Ziel.

#### Der politische Rannengießer.

Star weiß alle Reuigkeiten, Beiß, was man zu allen Zeiten Und in allen Ländern fpricht; Doch was inner feinen Pfahlen Laut fich Anecht und Magd erzählen, Dieß allein nur weiß er nicht.

Der Minister Konferengen, Jebes hofs Korrespondengen Sieht er wie bei hellem Licht; Aber was fein Beibchen treibet, Und an wen es Briefe fcreibet, Dieß allein nur weiß er nicht.

Star weiß, was in Kabineten Man bei nahen Kriegesnöthen Sich nur in die Ohren spricht; Aber seines Autschers Sprache In dem nahen Schlasgemache Seiner Gattin bort er nicht.

Bon ber Großen Anverwandten, Ihren Schwägern, Basen, Tanten Gibt er Jebermann Bericht; Doch die vielen Schwägerschaften, Die drei Weiber ihm verschaften, Rennt er noch bis dato nicht.

#### <del>--3</del> 657 €--

Ueber jebes Staats Bilangen, Deffen Schulben und Finangen, Sait Stax Rechnung und Gericht; Aber bie Laus Deo Fieden, Die an feinen Fenftern fteden, Uebergablt und liest er nicht.

Bebes hofes Staatsintriguen, Mulangen ober Liguen, halt er auszuspahen für Pflicht; Aber bie Robetterien Und geheimen Galantrien Seiner Tochter fennt er nicht.

Bon ber Fürsten Testamenten, Erbverträgen, Dolumenten, Gibt Star Jebem Unterricht; Aber was bei seinem Sterben Seine Kinder werben erben, Darum kummert er fich nicht.

# Das Lied von Belgrad.

3m Ion: Mariborough s'en va-t-en guerre etc.

Wir sahn ben Kaiser wieber Gesund in unserm Wien; Der Türke liegt barnieber, Es schlug held Coburg ihn, Und Belgrad banken wir, O großer Laubon, bir. Wir sahn u. s. w.

Last und Te Deum fingen
Drei ganger Tage lang,
Und Dantesopfer bringen
Bei Glas. und Glodenslang:
Drei Tage, so wie bie,
Erlebten wir noch nie;
Wir fahn u. s. w.

Eilt, wad're Patrioten, Jum Jubelfest herbei! Sonst ward die Luft geboten, Deut aber ift sie frei. Last uns nur gludlich seyn, Wir wollen uns schon freu'n! Wir fahn u. f. w. Juhe! feht, Köpf' und Fenfter Sind schon illuminirt, Jur Stunde ber Gespenster Wird heut noch jubilirt, Und gange Schaaren ziehn Schon burch die Gassen hin; Wir sahn u. s. w.

Es ift fein Ton ber Freube, Den man nicht heute hört, Und allem Gram und Leibe Ift Thur und Thor gesperrt: Der Turt' m Deibenschuß Allein heut trauern muß \*). Wie sahn u. s. w.

Es feiert bas Te Deum Die ganze Bürgerschaft Jum halben Jubilaum Bon Belgrads Wanberschaft, Das heute fünfzig Jahr In Türkenhänden war. Wir sahn u. s. w.

Es wimmeln alle Strafen Bon Menichen ohne Bahl; Gang Wien mit allen Gaffen Ift nur ein großer Saal,

<sup>\*)</sup> Die bafelbft befindliche Statue eines Turfen ju Pferbe mar bie gange Racht uber mit einem Flor behangen und mit Fadeln beleuchtet.

Bo jebermann fich heut Rach feiner Beife freut. Wir fahn u. f. w.

Seht, die Studenten weihen Schon Belgrabs Schulen ein, Und fingen laut in Reihen Bei türtischen Schalmeyn, Den Türten gum Berbruß, Das Beni Spiritus.
Mir fabn u. f. w.

Dort eilt ein Trupp von Knaben Mit bantbar frohem Sinn, Beil ste nicht Pferbe haben, Auf Stedenpferben bin, Wo Laubon wohnt, und schrei'n 3hr Bivat und juchei'n. Wir fahn u. f. w.

Dier raufen ein Paar Baffen,
Die erst mit Ahl und Pfriem
An ihren Leisten faßen,
Wit frohem Ungestum
Das Paar einander aus
Und flechten Rosschweis d'raus.
Wir fahn u. f. w.

Das frohe Posthorn schallet, Das Erb' und himmel hallt, Und mit ben Peitschen knallet Frohlodend Jung und Alt, Und jeber fingt bamit Den Turten biefes Lieb : Bir fahn u. f. w.

Berloren hat ben Schimmer Des Monbes Doppelhorn. Delb Laubon schlug's in Trümmer, Und macht in seinem Jorn Für uns gum Ohrenschmaus Iwei Dupend Hörner b'raus. Wir sahn u. s. w.

Auf tausenbfache Weise Ergiest die Freude sich, Die Jungen und die Greise Frohloden brüderlich; Und aller Freude Lauf Bott in den Wunsch sich auf: Wir sahn u. f. w.

Der Türke liegt banieber, Boran ihm recht geschieht; Aun kommt ber Friebe wieber Und all' sein Segen mit: Dann macht ber liebe Gott Auch größer unser Brob! Bir fabn u. f. w.

### Schwesterngefundheit,

am Ramenstage des Hochmürdigen Großmeisters v. 3\*n. 1783.

> Wenn unfer Meister Ignat heißt, Und unfer Mund ben Ramen preißt, So mußt ihr brum nicht glauben, Daß wir auch Jesuiten sind, Und gerne jedem iconen Kind Die jungen Manner rauben.

Rein, Schwestern, unser Ignat hat Roch keinen Beiligenornat Bom obern Kirchenhirten; Doch schähen wir ben Eblen sehr Und lieben ihn unendlich mehr Als ben Kanonistrten.

Der Orben, bem wir zugethan, Baut nicht am röm'ichen Batikan, Baut Menschenwohl hienieben, Und alle seine Sahungen Sind von ben Jesuitischen Gar himmelweit verschieben.

Sankt Ignat ichuf aus Ueberbruß Db feinem Loch im rechten Fuß Sich feinen neuen Orben ; Der uns zusammen hat gefellt, 3ft nicht aus Spleen und haß ber Belt Bum Logeftifter worben.

Sankt Ignat war ben Maden gram, Und wo ihm eins nur nahe kam, Da fing er an zu lästern; Wir hegen teinen solchen Grou, Wir feuern oft auf euer Wohl, Und nennen euch gar Schwestern.

Bir prüfen unfern helbenmuth Durch Wind und Waffer, Feu'r und Blut, Und wagen Leib und Leben; Santt Ignab, bab er Muth bewieb, Ließ in ber Schule zu Paris Sich einen Schilling geben.

Sankt Ignat fanbte Junger gar Rach Indien, ber heiben Schaar Bu töbten und zu plundern; Benn Maurer nach ben Ländern ziehn, So werben fie die heiben brin Eh' mehren, als vermindern.

Drum, daß wir nicht wie Ignat thun, Das glaubt ihr, liebe Schwestern, nun, Wohl ohne mein Betheuern; Denn, ftunben wir in seiner Pflicht, Wir wurben aus Ranonen nicht Auf euer Bohl iht feuern.

### Schwesterngesundheit,

ausgebracht

bei einer Cafelloge gur m. E., 1793.

Wir fiben gleich ben Mönchen hier Bei immer festverschloftner Thur In unferm Speisesale, Und feine von euch, Schwestern wird Bon Maurern jemals invitirt
3u ihrem Freubenmahle.

Allein verbenkt uns biefes nicht; Wir stehen auch in Eib und Pflicht, Gleich anbern Orbensgliebern, Und hatten auch zu jeber Zeit Roch manche kleine Aehnlichkeit Mit aubern Orbensbrübern,

Ein jeber neue Orben wirb Durch eine Bulle tonfirmirt: Die warb auch uns bescheeret. Rur hat ber Papft, ber uns zu Lieb Die Konfirmirungsbulle schrieb, Die Feber umgekehret. Die Orbensleute betteln gern, Und pflegen oft die großen herrn Mit Geben zu ermüben; Auch wir verstehen diese Runft: Doch flehn wir nur um eure Gunft, Und find bamit zufrieben.

Die Mönche schwören breimal laut, Und schwören, Freiheit, Gelb und Braut Auf Lebelang zu lästern: Auch Maurer schwören einen Etd, Doch ben nur ber Berschwiegenheit Zum Besten ihrer Schwestern.

Die Mönche sind bei Tafeln ftumm, Und haben oft Silentium; Wir haben's auch ju Zeiten: Doch barf bei une, wenn's einer bricht, Der Thater barum eben nicht Gleich auf bem Boben reiten.

Die Monche senben Sammler aus Und schieden fie von haus zu haus, Um Wein und Schmalz und Kalber; Auch Maurer sammeln so wie die, Doch nur aus eigenem Sack, und nie, Wie jene, für fich felber.

Auch einen Profurator halt Sich jebes Alofter auf ber Belt, Und lebt von feiner Gnabe; Der Mann wird auch bei uns gewählt, Doch trinkt er nicht von unferm Gelb, Wie jener, Chotolabe.

Und einen eignen Rüchenrath Bei allen Efgelagen; Bei uns ist bieses Armtchen schwer, Denn unfrer forgt für noch was mehr. Als bloß für unsern Magen.

Der Mönch liebt volle Glafer febr : Auch wir verstehn mit bem Gewehr Sehr gut zu manövriren; Doch laben wir nur bann es voll, Wenn wir auf unfrer Schwestern Wohl Im Feuer exerciren.

#### Berföhnungslied an die Schwestern.

1784.

Euch, Schwestern, bie ich allzulang Genedt, und manche Pille zwang In Gnaben zu verschlingen, Will ich ein Lobgebicht anheut,
So schön, als wie ihr selber seph,
Jum Söhnungsopfer bringen.

Ja, Schwestern, um euch noch weit mehr, Als je ein Panegyrifer Es konnte, ju verbinden, So follt ihr selbst in bem Gebicht, Das heut zu eurem Lobe spricht, Rein Wort erbichtet finden.

Ihr. Schwestern, war't vom Anbeginn Die Blume Taufenbicon, worin Sich alle Reize gatten: Une aber pflanzte bie Ratur In biese Welt ale Baume nur, Um euch zu überschatten.

3hr fend — mit Ehrfurcht fag' ich es — Das auserwählete Gefaß Bon aller Menfchen Leben ; Ihr fepb es, bie bes Mannes Daupt, Damit er nicht ein Thier fich glaubt, Empor jum himmel heben ").

3hr fepb ber Menschlichkeit Magnet, Der Alles, was auf Küßen geht Und triecht, kann attrahiren: 3hr sepb ber Mittelpunkt, worin Sich Deib' und Christ und Mandarin Und Bettler concentriren.

Der Knabe, Jungling und ber Maun Sind end mit Liebe zugethan:
Der Greis thut feine Triebe Cuch noch als Warterinnen tund,
Und so seyd ihr bas Alpha und
Dmega unfrer Liebe.

3hr waret icon im Parabies So klug, burch einen Apfelbis Das Sterben einzuführen, Damit's an Bechiel nicht gebricht, Und wir am Ewigleben nicht 3u tobt uns ennuiren.

Und hattet ihr uns nebst bem Tob Richt auch noch Seuchen, hungerenoth Und Pestilenz gegeben,

<sup>\*)</sup> Os bomini sublime dedit.

Bie tonnten jest bie Mebiter, Die Bader und bas gange heer Bon Apothetern leben!

Ja, hatten wir von eurer Sand Richt auch zu Waffer und zu Land Oft Krieg und Donnerwetter, Delb Cafar war' ein Donquichot, Und Franklin, ber bem Blip gebot, Richts als ein Pflaftertreter.

Und waren in ber biblischen Pandora Buchse unbesehn Die Guter all' geblieben, Sagt selber, hatte Leibnit je Die göttliche Theodice Bu unserm Trost geschrieben?

Doch all' bieß und bes Guten mehr, Bofur euch ber Profanen heer Rit lautem Dante preiset, It nichts ju achten gegen bas, Bas ihr noch stets ohn' Unterlaß Der Maurerei erweiset.

Euch banken wir es, Schwesterchen, Daß wir bie meiften Suchenben Schon vorbereitet finden: Ihr lehret fle Berschwiegenheit, Gebuld und Unterwürfigteit, Ihr lehret fle erblinben. Bei euch gewöhnet ohne MusDer junge Maurerzögling früh
Im Finsteren zu siben:
Ihr gebt ihm auch wohl gar ben Muth,
Um einen Blid von euch sein Blut
Im Iweilampf zu verspriben.

Ihr lehret auch ben Suchenben Als Maurer reisen, lehrt ihn geh'n Auf Wegen, gleich bem Glase: Ihr thut hierin noch mehr, als wir; Wir führ'n ihn an ber hand — und ihr — Ihr führt ihn bei ber Rase.

Durch euch hat unfre Bruberschaft An Bachethum, Größe und an Araft So mächtig zugenommen; Die Künfte, die der Maurer liebt, Die Lugendregeln, die er übt, Dat er von euch befommen.

Der Wind, ben ihr mit eurer Pracht Aus unserm Gold und Silber macht, Ift Anlaß und gewesen, Daß wir und auch ber theuern Runft Ergaben, unser Gold in Dunft Dermetisch aufgulösen.

3hr, Schwestern, lehret uns zugleich Die Runft, ben Teufel, ber in euch Als Weibern ftedt, ju bannen, Und überzeuget uns anbei, Daß es vergeb'ne Rübe fen, Ihn je gu übermannen.

Rur ihr erfüllt ben Maurer früh Rit Beisheit und Philosphie Bom Fuß bis auf jum Scheitel, Bon euch belehrt, rief frühe ichon Der Urgrosmeister Salomon:

Wie ift boch alles eitel!

3hr, Schwestern, wart die ersten d'ran, Der Guter Ungleicheit, die man Auf Erden fieht, zu heilen : 3hr fanget bei euch selber an, Und lehret jeden Chemann Sein Gut mit Andern theilen.

Und, Schwestern, ware nicht zugleich Der Manner Menschenlieb' an euch So sichtbar oft zu ichauen, Bie könnten wir als Raurer nun Den armen Baisen Gutes thun, Und Findelhäuser bauen?

llm euch nun, liebe Schwesterchen, Für alles, was durch euch gescheh'n, Nach Würben zu belohnen, So geben wir zur Dankbarkeit Ein dreisach Feuer euch anheut Aus unseren Kanonen.

# Der Rufter und fein Gfel.

Ein reicher Rafter hatt' einmal, Rebft vielen Dofen, Schafen, Someinen, Much einen Efel in bem Stall : Seit Bileame Beiten gab's fo feinen ; Denn fo wie fener. marb auch ber 3m gangen Dorf berühmter, als fein Berr. Des Gfele Graft bestand im Schreien, bas au fiffen Unmoglich mar, wenn er begann. Und wenn er in ber heerbe ging, fo borte man Bom Bloden, Grungen, Biebern, Brullen Der gamen beerbe nichts, ale fein Iba! So oft man nun ibn auf ber Baffe fab, Entftanb im Dorf ein allgemein Geffüfter. Dan lief und fab bem Bunbertbiere nach. Und niemand war, ber nicht vom Rufter, Und feinem Bunberefel fprad. Das Muffehn, bas ber Gfel machte, Befiel bem Rufter febr ; er bachte : So lang bie Belt von meinem Efel fpricht, Bergist fie ficherlich auch meiner nicht.

Damit nun fernerhin von ihm gefprochen werbe, Dact' er ben Gfel gar gum Rubrer feiner Beerbe. Und wies ben erften Plat in feinem Stall ihm an. Der neue Führer nun begann Sein Amt mit ungemeiner Freube, Sorie alle Morgen Rinb und Schaf Und Sowein und Bibber aus bem Golaf Und führte fie ftolgirent auf bie Beibe. Das Dorf fant biefen Ginfall foon, Go lang er neu noch war, und lacte ; Der faule Rufter aber bachte : Benn Rub' und Dofen auf ben Ruf bee Gfele gebn, Go werben auch bie Denfchen ihn verftebn, Und ließ auch, um nicht mehr gur Deffe felbft gu lauten, Den Efel bieg burd einen Schrei bebeuten. Das Rirofviel fügte fic und lief Lantladenb jum Gebet, fo oft ber Efel rief. Mm Enbe warb bem Boll bas garmen bod jumiber, Die guten Leute munichten fic Die Thurm - und Rinbergloden wieber. -Der Gfel legte fich auch enblich wirflich nieber, Sorie immer fomacher und verblich. Der Rufter weinte bitterlich Um feinen Freund ; benn, ach! babin gefahren Bar mit bem Efel nun fein ganger Rubm, Und feine Stelle ju erfeten, maren Die anbern Efel alle viel gu bumm. Doch enblich gludt' es ibm, ein Dittel auszufinden, Um ber Bergeffenbeit fich ju entziebn : Er ging in ber Bergweiflung bin, Ließ feinen tobten Gfel foinben.

35

Blumauers gefammelte Berfe.

Lieb fich die haut auf eine Arommel binden, Und trommelte, damit fein Ruhm Bei der Gemeinde nicht verfiele, Im ganzen weiten Lirchenspiele, So lang er lebte, drauf herum.

#### A n

## meinen Freund Abam Bartich.

Bum Ramenstage.

Freund! hieß ich Abam, so wie bu, 3ch hörte gern ben Spöttern zu, Die über Ramen spassen, Und sagen, es sen bumm gethan, Jum Ramenstag von Jebermann Sich gratuliren lassen.

Sie meinen, es war' eins, ob man Longinus, Christoph, Ritian, Paul, ober Thomas hieße; Ich aber weiß, bag von ben herr'n Sich mancher feinen Ramen gern Bom Leibe foneiben ließe.

Gefeht, bu hießeft Rilian,
Dein Mabden Urfel: warft bu bann
Richt wahrlich ju beflagen?
Dent' nur, bu mußteft in bem Schwung
Der innigften Begeifterung:
Ach, liebfte Urfel! — fagen.

Und horte fle's gefällig an, Und feufgte: Ach mein Rifian! Sprich, mußteft bu nicht lachen? Und wurde nicht die Rleinigkeit Den allerschönften Liebesftreit Jum Poffenfpiele machen?

Und bann erft bie Ungludlichen, Die einft Gregor ben Siebenten Jum heiligen betamen: Sag, hieben wohl bie Armen gern Bor aller Welt anist bie herr'n Mit bem verpappten Ramen?

Drum frene beines Ramens bich!
Der wirb aus bem Kalenber fich
Bu teiner Beit verlieren:
Ich, bu unb aller Menichentroß,
Wir mußten ja als vaterlos
Dagegen protestiren.

## Der xeiche Mann.

Mer immer hier auf biefer Belt Bu faul zur Arbeit ift, Und thun nur will, was ihm gefällt, Und andere verdrießt; Der werde reich; ein reicher Mann Darf alles, was er will und kann!

Er (pricht in ber gelehrten Belt Den Biffenschaften Dohn, Und fauft fich für sein baares Gelb, Go viel er braucht, bavon! Denn nur ber Reiche tann allein Mit guter Art ein Dummtopf seyn!

Den Mohlstand und bie bofichleit, Bon-ton und Schmeichelei, Die überläßt er ungescheut Rur feinem Leiblafei; Denn nur ber Reiche fann allein Ein Grobian mit Ehren feyn. Er fieht ber Menfchen Arbeit zu, Und nennt es Spielerei, Dehnt auf dem Sopha fich in Ruh, Und gahnt und fchnarcht dabei; Denn nur der reiche Mann allein Darf ungestört ein Tagbieb sebn.

Er ipottet ber Religion, Deift nur ben Pobel fromm, Und lauft für eine Million Sich einen Schein ju Rom; Denn nur ber reiche Mann aftein Darf für fein Gelb ein Freigeift fenn.

Er macht aus Schuldnerthranen Golb, Raubt and'rer Leute Gut, Satt die Gerechtigkeit im Solt, Die nur, was er will, thut; Denn nur ber Reiche barf allein Ein Schurte von Rechtswegen fenn.

Und hat er feinen Lebenslauf In Mußiggang vollbracht, Go nimmt er einen Dichter auf, Der ihn unkerblich macht; Denn nur ber reiche Mann allein Kann ohne Ruhm unkerblich fepa.

Rur ein Gut ift, bas in ber Belt Der Bettler oft genießt,

Und bas bei allem feinem Gelb Der reiche Mann vermißt : Dit fich zufrieben kann allein Der reiche Mann fur Gelb nicht feyn!

## Amors Waffen.

Traut, Mabchen, Amorn nicht, er zieht 3war auf ale wie ein Krieger; Doch wenn man naber ihn befieht, 3ft er nur ein Betrüger.

An feinen Waffen, die er führt, Dat manche fich betrogen : Bu einer Angelruthe wird Rur allguleicht fein Bogen.

Der Röcher, ben ihr gern begafft, Sft nichts als eine Falle Für's liebe Manschen Jungfrauschaft, Darin fangt er euch alle.

Und wie, wenn man den Teufel bannt, Das Gold oft wird zu Kohlen, So wird der Pfeil in Amors hand Zu Dolchen und Pistolen.

Rupft ihr ihm bann bie Flügel aus, So will ich mit euch wetten, Es werben eitel Flammen braus Bur euch ju Feberbetten. Und aus ber Binbe bes Gesichts Die Benus ihm geliehen, Wirb sicherlich am Ende nichts Ale — Winbeln. und Charpien.

## Lobtied

auf ben

Sanptpatron der mannlichen und weiblichen Schonheit.

Schöpfer aller reigenben Gewänber, Ewiger Foricer auf ber Schönheit Spur, Unericopflich neuer Reigefpenber, Banbiger ber haßlicen Ratur!

Du nur bift's, in beffen Schöpferhanben All' ber Reig und Zauber restbirt, Der, wohin wir nur bas Auge wenden, Unfern Blid so machtig fascinirt.

Du bift's, ber felbst mit Pygmalions Starte Roben Formen Reiz und Anmuth gibt, Aber fich in seiner Sande Werte Richt, wie jener, auch zugleich — verliebt.

Der bie fconften Manne - und Beibegeftalten, Ja ben gangen Reig ber fconen Belt Oft in wenig neuen Mobefalten Zwifchen zwei allmacht'gen Fingern halt. Der bann balb bie magerften Stelette Mit ber Schönheit vollem Reiz umhangt, Balb ben Buche ber plumpften Dinbonnette In Die reigenbften Contouren gwangt.

Der bes ichieisten Afterwuchses Schanbe Dedt mit einem ichon taillirten Rod, Und baher im wörtlichen Berftanbe Sich Merfure ichnipt aus einem Stoc.

Ja, auf beffen ichopferische Berbe Dier fich eine volle Dufte blat, Sich ein Bauch ba willig finft gur Erbe, Dort ein nie geseh'ner Steiß entfleht.

Unter beffen Sand hier eine Wabe Auffchwillt, bort ein Soder fich verliert, hier ein fabeltrummes Bein gerabe, Und bort voll ein leerer Bufen wirb.

Der bald fleiner macht, und balt vergrößert, Und baburch oft mit bem fleinften Schnitt Die Errata ber Ratur verbeffert, Die er an ben Menschenkinbern fieht.

Sag', o Lieb! Ber ift ber Bunberthater, Der mit feinem macht'gen Talismann, Als bes hoben Schöpfers Stellvertreter, All biefe Bunber wirten fann ? D wer glaubte wohl, bag eine Scheere All' bie Bunberfraft in fich verichließt, Und ber Deifter, bem hievon bie Ehre Einzig gugebort — ein Schneiber ift

## Lob der Gans.

Großmächtige, ju Baffer und ju Lanbe Gleich wohl behauste Frau! Dir bring' ich hier im festlichen Gewande Dein Lobgebicht jur Schau.

Man ftellt uns in der eselsarbnen Eule Der Beisheit Sinnbild dar, Und dir ward bieser Borzug nicht zu Theile, Die zehnmal weiser war.

Rur bu lehrst mahre Weisheit uns auf Erben; Denn wo sonft lernten wir Die Runft, mit leichter Mube fett zu werben, So gut, als wie von bir ?

Du warst so gludlich, Rom einst zu salviren Durch beine Schnatterei'n, Und führtest auch baburch bas Denunziren In unsern Staaten ein.

Und feit ber Rutter Gans, fo reich an Worten "), Bermehrt bie Ganschenschaar

<sup>\*)</sup> Der Lefer erinnere fic an bie Contes de ma Mère l'Oye,

Bei unferm Frauleinvoll fich allerorten Dit jebem neuen Jahr.

3ft gleich bein Lopf bumm wie ein Steyrerftudel, So gleicht im hintergrund Dein Schweif both auf ein haar bem Perpenbidel In vieler Beiber Mund.

Dein langer hals hat uns bas Glud verlieben, Daß ber geplagte Mann Sein haupt nach eines ichweren Tages Müben Sanft nieberlegen fann.

Und ohne beine weisheitsvollen Spulen, Bo ware Wiffenichaft, Bo unf're Rangeleien, hohe Schulen, Und unf're Autorichaft?

Man macht fogar aus beinen Beinen Rioten, Und zeiget bamit an, Daß oft auch einem hohltopf von Poeten Ein Lieb gelingen fann.

Doch ichlecht wirft bu für alle biefe großen Berbienfte regalirt, Am Martinstag gur Martyrin geschoffen Und nicht kanonifirt!

# Die Annst zu lieben. An Lydia.

Mabden, will man recht fich freu'n, Wie fich's ziemt, so muß man fein Amors Spiele tennen; Alfo, Radden, hore mich, Im vertrauten Ton will ich Sie bir alle nennen.

Erftlich foll ein liebenb herz Jebe Handlung, jeben Scherz Abeln und beleben; Rur die Liebe lehrt die Kunst, Jedem Spiele, jeder Gunst Grazie zu geben.

Ruffe find ber Liebe Bund : Es ift fuß, wenn Mund an Mund Sich mein Blid umnebelt; Aber noch weit fußer, wenn Dein gespistes Jüngelchen Mit bem meinen schnäbelt. Auch fomedt trefflich jeber Rus, Den ich nicht erbetteln muß; Aber, Mädchen, glaube, Roch viel beffer schmedt er mir, Wenn bu fomolik, und ich ihn bir Dann verftohlen raube.

Doch, wenn ber Gefellschaft Iwang Uns oft manche Stunde lang Auf die Folter spannet; Und verwünschter Lauscher Blick Uns dann in uns selbst zurück Wenschenfeinblich bannet;

Dann foll, Jebem unfichtbar, Dir im feuchten Augenpaar Stille Liebe blinken, Und in jebem Lacheln foll Raber, naber Liebeszoll Dir entgegen winken.

Schlaue Liebestänbelei, Danbebrud, Liebäugelei, Unterm Tifch ein Füßchen, Fest an meines angebrüdt, Auch, wenn Niemand auf uns blidt, Ein verstohl'nes Rüßchen.

Und bie taufend Runftden all, Berben, Liebchen, überall Lebensfrob uns machen,

Und in jebem Birtel wirb, Bon bem Reib unausgespurt, Uns bie Liebe lachen.

Aber, wenn wir gang allein Blog ber Liebe Glud uns weihn, Ungefehn uns tuffen : Dann lag Phantafte und berg, Beber Laune, jebem Scherz Alle Bugel ichieben!

Dann lag une beim erften Rug, Aufgelost in Liebegenug, In einander finten, Und mit truntnem Geift und Sinn Aus dem Wolluftbecher in Langen Jugen trinten.

Sieh boch, wie burch Zauberei 3ft mir all bie Runftelei Angesichts verschwunden; Richts sag' ich bir weiter an, Wer die Luft beregeln kann, Dat sie nie empfunden.

## Ce leben alle Bruder Maurer

nnb

## die Wohlthätigkeit.

Wir folgen bem schönften ber Triebe, Der Menichen mit Menichen verband, Und bieten jur Lette ber Liebe Wohlthätig einander die Dand.

Wir dienen der Liebe, sie bindet Die herzen der Maurer allein, Sie schlinget die Kette und windet Und Rosen der Freude barein.

Drum mintt uns bie Freiheit vergebens: Bir legen bie Rette nicht ab: Sie reichet vom Often bes Lebens Bis hin gegen Weften an's Grab.

Br. B\*\*\*r.

#### Bei ber

# ersten feierlichen Eröffnung der Loge zur Wahrheit.

Den 6, bes 1. 9R. 1786.

## MII e.

Deil uns! Es bulbet und leitet Uns Beisheit, und Starte begleitet Uns icougend auf unserer Bahn; D'rum auf ist, und last uns durch Berte Der Schönheit vollenden, was Starte Und Beisheit so herrlich begann.

### Einer.

Seht, in unbewölfter Alarheit Wintt die himmelstochter Wahrheit Liebreich uns zu sich und spricht: "Dornicht sind zwar meine Wege; "Aber nur auf ranhem Stege "Rahet man sich meinem Licht."

## 

### MII e.

D beil uns! Es bulbet und leitet Uns Beisheit, und Starte begleitet Uns fougenb auf unferer Bahn; Drum auf ist, und last und burch Berte Der Soonheit vollenden, was Starte Und Beisheit fo berrlich begann.

Вт. 9\*\*\*т.

## Gefundheit

auf bie

Bruder, Auffeher und Beamte.

Laue une bies Freubenfen'r ben Brubern weih'n, Die unferem Reifter am Altare bienen : Chrmurbia. Bruber, muß uns ftete an ibnen Das bobe Alterthum von ihrer Abfunft fenn. Denn wift, man feste burd bie fieben Beib'n. Boburd man Briefter wirb, auch ihre Memter ein. Dan gebt bei une - wie's in ben erften Beiten Der Chriftenbeit einft üblich mar, Und noch ift - nur burch fieben Stufen jum Altar. Bir baben einen Bruber Dftiarius, Der por bee Tempele Thor ben Ungeweihten In unfer beiligthum ben Gingang wehren muß. Und o! wie banten wir's bem guten Diener, Daß er, fo oft man une bei Tafel balt, Die Ganf' und Enten und Safan und Buhner Richt unter bie Profanen gabit! Much unfer fürchterlicher Bruber ift In feinem Amt ein wahrer Exorcift; Er madt an unfere Tempele Schwelle Dem Suchenben oft beif bie bolle.

Bei unserm Frauleinvolt fich allerorten Dit jebem neuen Jahr.

Ift gleich bein Lopf bumm wie ein Steprerftudel, So gleicht im hintergrund Dein Schweif both auf ein haar bem Perpenbidel In vieler Beiber Mund.

Dein langer hals hat uns bas Glud verlieben, Daß ber geplagte Mann Sein haupt nach eines ichweren Tages Mühen Sanft nieberlegen kann.

Und ohne beine weisheitsvollen Spulen, Bo ware Wiffenicaft, Bo unf're Kanzeleien, hohe Schulen, Und unf're Autoricaft?

Man macht fogar aus beinen Beinen Aloten, Und zeiget bamit an, Daß oft auch einem hohltopf von Poeten Ein Lieb gelingen tann.

Doch ichlecht wirft bu fur alle biefe großen Berbienfte regalirt,

Am Martinetag gur Martyrin gefcoffen Und nicht tanonifirt!

# Die Aunst zu lieben. An Lydia.

Mabchen, will man recht fich freu'n, Wie fich's ziemt, so muß man fein Amore Spiele kennen; Alfo, Mabchen, höre mich, 3m vertrauten Ton will ich Sie bir alle nennen.

Erftlich foll ein liebenb herz Jebe Handlung, jeben Scherz Abeln und beleben; Rur die Liebe lehrt die Kunft, Jebem Spiele, jeber Gunft Grazie zu geben.

Ruffe find ber Liebe Bund : Es ift fuß, wenn Mund an Mund Sich mein Blid umnebelt; Aber noch weit fußer, wenn Dein gefpistes Zungelchen Mit bem meinen schnäbelt. Auch fomedt trefflich jeber Ruß, Den ich nicht erbetteln muß; Aber, Mädchen, glaube, Roch viel beffer schmedt er mir, Wenn bu fcmoule, und ich ihn bir Dann verstoblen raube.

Doch, wenn ber Gefellschaft Iwang Uns oft manche Stunde lang Auf die Folter spannet,' Und verwunschter Lauscher Blick Uns dann in uns selbst zuruck Menschenfeindlich bannet;

Dann foll, Jebem unfichtbar, Dir im feuchten Augenpaar Stille Liebe blinken, Und in jebem Lacheln foll Raber, naber Liebeszoll Mir entgegen winten.

Schlaue Liebestänbelei, Sänbebrud, Liebäugelei, Unterm Tifch ein Füßchen, Keft an meines angebrückt, Auch, wenn Niemand auf uns blickt, Ein verstoßl'nes Küßchen.

Und bie taufend Runftden all, Werben, Liebden, überall Lebensfrob uns machen,

### 

Und in jebem Zirkel wirb, Bon bem Reib unausgespurt, Uns bie Liebe lachen.

Aber, wenn wir gang allein Blog ber Liebe Glud uns weihn, Ungesehn uns tuffen: Dann lag Phantafte und herz, Jeber Laune, jebem Scherz Alle Jügel ichießen!

Dann laß uns beim erften Ruß, Aufgelöst in Liebsgenuß, In einanber finten, Und mit truntnem Geift und Sinn Aus bem Wolluftbecher in Langen Jugen trinten.

Sieh boch, wie burch Zauberei Ift mir all bie Runftelei Angesichts verschwunden; Richts sag' ich bir weiter an, Wer die Luft beregeln kann, Dat sie nie empfunden.

## Ce leben alle Bruder Maurer

d n n

## die Wohlthatigkeit.

Wir folgen bem ichonften ber Triebe, Der Renichen mit Menichen verband, Und bieten jur Kette ber Liebe Wohlthätig einander die Dand.

Bir bienen ber Liebe, fie bindet Die herzen ber Maurer allein, Sie schlinget die Kette und windet Und Rosen der Freude darein.

Drum trinft uns bie Freiheit vergebens: Bir legen bie Rette nicht ab: Sie reichet vom Often bes Lebens Bis hin gegen Beften an's Grab.

9r. 8\*\*\*r.

#### Bei ber

# ersten feierlichen Eröffnung der Loge zur Wahrheit.

Den 6. bes 1, MR. 1786.

### MIII e.

Deil und! Es bulbet und leitet Und Beisheit, und Starte begleiter Und ichugend auf unserer Bahn; Drum auf ist, und last und burd Berte Der Schonbeit vollenden, was Starte Und Beisheit jo herrlich begann.

### Einer.

Seht, in unbewölfter Rlarheit Binft die himmelstochter Bahrheit Liebreich uns zu fich und spricht: "Dornicht find zwar meine Wege; "Aber nur auf ranhem Stege "Rahet man fich meinem Licht."

### --- **692** ----

#### MII e.

D beil uns! Es bulbet und leitet Uns Beisheit, und Starte begleitet Uns fougenb auf unserer Bahn; D'rum auf ist, und last uns burch Berte Der Schonheit vollenden, was Starte Und Beisheit fo herrlich begann.

Br. 9\*\*\*r.

## Gefundheit

auf bie

# Bruder, Auffeher und Beamte.

Am Johanniefefte 1784.

Pafit une bies Freubenfeu'r ben Brubern weih'n, Die unferem Meifter am Altare bienen : Ehrwurbig, Bruber, muß uns ftete an ihnen Das bobe Alterthum von ihrer Abfunft fenn. Denn wift, man feste burch bie fieben Beib'n, Boburd man Priefter wirb, auch ihre Memter ein. Dan gebt bei une - wie's in ben erften Beiten Der Chriftenbeit einft üblich mar, Und noch ift - nur burch fieben Stufen jum Altar. Bir haben einen Bruber Dftiarius, Der por bee Tempele Thor ben Ungeweihten In unfer beiligthum ben Gingang wehren muß. Und o! wie banten wir's bem guten Diener, Dag er, fo oft man une bei Safel balt. Die Ganf' und Enten und Rafan und Subner Richt unter bie Profanen gabit! Much unfer furchterlicher Bruber ift In feinem Amt ein mabrer Exorcift; Er macht an unfere Tempele Schwelle Dem Gudenten oft beiß bie bolle.

Und bannt, wenn ihm's fein Deifter beift, 3m Rinftern manden ftarten Beift. Und bann vergefit ben Bruber Leftor nie : Auch er verbienet Dant fur fein Bemuben : Er liest uns ig flete über bas Tapis Die munbericonften Somilien. 3meen Bruber find es, bie bas wichtige Und fomere Doppelamt ber Afolnthen Berfebn. Der eine muß bie blanten Thaler buten In unferm Schat, ber anbere Bust Lichter, ober lebrt bie Reophyten Mores, Und biemit enden fic die quatuor Minores. bell leuchtenb aber fab' ich bort in Beften icon 3mei Lichter mir entgegen winten : Bur Rechten glanget Bruber Diafon Und Bruber Gubbiatonus jur Linten, Rur ihnen ift's vergonnt, ben beiligen Beweibten bammer angurühren, Und unf're Ratedumenen In unfere Drbene Satungen Beboria ju fatechifiren. -D'rum auf, ibr Bruber, laft une bie Beweibten ist mit lautem Dante lobnen : Kolat meinem Ruf und lofet bie Ranonen Auf's Bohl ber gangen logebierarcie.

Br. 8 \*\*\* r.

## Gefundheit

auf

unsern Sochwürdigen Großmeister.

Feu'rt ist zu bes Meisters Ehre, Brüber, mit entzüdtem Sinn; Aber Dant und Liebe tehre Euren Blid nach Often hin, Und er segne bort den Mann, Der so viel für uns gethan.

Das im Bau bes Menschengludes Unser Bund gebeiht und blüht, Und bie Borsicht milben Blides Segnend auf uns niebersieht, Dieß, ihr Brüber, seht hinan, Danken wir dem theuren Mann.

Daß bei unserem Erbarmen Rie die hand die Gabe wiegt, Und ftatt Golbes Dank der Armen Steis in unserm Schabe liegt, Dieses, Brüber, seht hinan, Danken wir bem guten Mann. Daß wir une in Eintracht üben,
Daß wir Eins an herz und Sian
Insgefammt nur Einen lieben,
Und une Alle bann — burch Ihn,
Diefes, Brüber, fest hinan,
Danten wir bem lieben Mann.

Daß von innen Jantereien Rie ber Brüber herz entzwei'n, Und von außen unserm freien Bunbe teine Feffel brau'n, Diefes, Brüber, feht hinan,
Danten wir bem flugen Mann.

Daß wir nur bie Bahrheit ehren, Und ber feffelfreie Geift, Ungeblenbet von Chimaren, Rur auf ihren Begen reift, Diefes, Bruber, feht hinan, Danten wir bem weifen Rann.

Daß wir heut nach Maurersitte Strenge Bahrheit fund gethan, Und une hier in unfrer Mitte Reiner Lugen strafen tann, Dieß Bewußtseyn, seht hinan, Lohnt auch ben bescheipnen Mann.

9r. A. 8\*\*\*r.

# Lob des Flohs.

Du fleiner Rero, Compagnon ber Laufe, Blutgieriger Lyrann! Bur bich fimm' ich, nach Meister Linguets Beife, Run auch ein Loblieb an.

Dein gang brunetter Teint, fo fehr verichieben Bom Teint ber blonben Laus, Erfor gleich anfangs bein Gefchlecht hienieben Bu großen Thaten aus.

Rur beinen Stamm, ber ftets in gangen Schaaren Bei Mabden Bache batt, hat bie Ratur zu tapfern Leibhusaren Der Jungferschaft erwählt.

Und barum patroulliren auch Schwabronen Bon biefem leichten heer, Beftanbig in ben bunteln Regionen Des Unterrode umher.

Richts fount bie Mabden, bie fic bir verfchließen, Bor beiner Blutbegier : Die Erftlinge von ihrem Blute fließen, D Gludlicher, nur bir! On Springinsfeld bift überall gelitten, Bo nie ein Mann bin foll, Und fcweigst bich, gleich ber Biene, an ben Bluthen Geheimer Schönbeit voll.

Rein Fled im gangen weiblichen Gebiete, Auch noch fo beilig, ift, Auf bem bu nicht icon mit verweg'nem Tritte Derumspagieret bift.

Da ift fein Strauch, wo bu bich nicht verftedtest, Rein Plan, wo bu nicht liefft, Rein Bugelden, wohin bu bich nicht legteft, Rein Thal, wo bu nicht ichliefft.

Ja wollte man einft auch reftificiren Der Schönheit Luftrevier, Go brauchte man, um recht es zu mappiren, Rur bich jum Ingenier.

Rur bieß verzeihen bir bie Schönen nimmer, Daß ftets von jedem Ruß, Den ingeheim bu ihnen aufbrudft, immer Ein Riedchen zeugen mus.

D'rum lauren auch ftets auf bich lofen Raider, Enthüpftft bu nicht geschwind, Bei Tag und Racht fo viele hundert Saicher Ale Mabchenfinger find.

#### <del>-3</del> 699 €-

Doch hascht ein Mabchen auch bich fleinen Springer Zulest in ihrem Schoos, So ift boch unter einem schönen Finger Roch neibenswerth bein Loos.

#### Lied,

an

#### der Coilette der Geliebten gu fingen.

Durft' ich, hulbin, bich umfangen, Gleich ber Luft, bie bich umfließt, Und mit gitternbem Berlangen Jeben beiner Reige füßt!
Schwebt' ich, ach, mit Bohlgefallen, Bie bein Genius, um bich, Billig bot' ich bann zu allen Roch so tleinen Dienften mich.

Gern hielt ich als Bachspomate
Dir bie trausen Loden hier,
Ober stedte gar, o Gnabe!
Dort im Krepp als Nabel bir.
Bollte gern bei'm Puberpuften
Kreiselnd um bein Haar mich brehn!
Ober mit ben Kolonisten
Deines Haars spagieren gehn!

Balb erhöht' ich bann als Mufche Deiner Stirne blenbend Beiß, Dber mölbte bie Kontusche Dier als ein Pariserftetß; Prangte bann auf beinem Rode Balb als Bandchen, ober Knopf, Ja, sogar jum haubenftode Dient' ich bir mit meinem Kopf.

Morgens schlich ich mich, o Liebe! Dir als 3wiebad in ben Munb, Ober machte meine Triebe 3m Kaffee als Milch bir tunt; Karbie bir Mittags als guter Rheinwein beine Wangen roth; Ober ließe mich als Butter Streichen auf bein Besperbrob.

Bald berührt' ich, armer Schluder, Deine Rase als Flaton,
Ober diente dir als Zuder,
Wenn du naschest, zum Bondon!
Spannte dann, gleich Pergamente,
Meine haut zum Zeichnen ein,
Ach, und wenn du maltest, könnte
Ich wohl gar dein Pinsel seyn!

Gern bedt' ich in Affembleen Dir ben Bufen, als Linon, Ober hing in füßen Wehen Dir am hals en Medaillon; Doch zu meiner Freuden Salle, Schonfte, wanicht ich mir allein Unter beines Bettes halle Eine Racht — ein Riob zu fenn.

#### Der Freier aus Religionsgründen.

Hinweg von mir, ihr Furien, Ihr sieben Katechismus. Sünben! Ein junges Weibchen, fromm und icon, Soll mir euch helfen überwinben.

Du ichnobe hoffart trolle bich, Sie wird in Demuth bich vertehren, Und wie ihr Meines Möpschen mich Gehorfam apportiren lehren.

Du, hellertarge Silzigkeit,
Sollft mich nun langer nicht bethören:
Mein Welb wird mich Freigebigkeit
Kür Mobetramerinnen lehren.

Du, Trieb bes Fleifches, magft bich blah'n; Sie weiß ein Mittel, bich ju bampfen, Sie wird jum Rimmerauferftehn In Aurzem bich ju Boben tampfen. Du, bofer Reib, flieb' Augenblids, Du follft mich nimmer mehr betrüben; Sie wird mich lehren, fremben Gluds Rich freu'n, und meine Schwäger lieben.

Bergebens bift bu auch bemubt, D Bollerei, mich ju verführen; Sie wird mir icon ben Appetit Bei Tifche wegmoralifiren.

Du, Born, fouft tunftig weber Rinn Roch Augenbraunen mir verichieben; Dein Weibchen wirb fich ichon bemub'n, Dich ftets in ber Gebulb ju üben.

Auch bein, o Tragheit, lach' ich bann; Sie wird fur meinen Fleiß ichon forgen, Und mehr, ale ich verdienen tann, Für Spiften, hauben, Banber borgen.

So wird fie mich vor Sunden hier, Und vor der hölle dort bewahren, Und — leb' ich länger noch mit ihr — Mir auch das Fegefeu'r ersparen.

#### Liebeberklärung eines Rraftgenies.

Da! wie rubert meine gange Seele Run in ber Empfinbung Ocean? Laute Seufger fprengen mir bie Rehle, Die man auf gehn Meilen horen fann.

Gleich Ranonentugeln rollen Thranen Aus ben beiben Augenmörsern mir: Erb' und himmel bebt bei meinem Stöhnen, Und ich brulle schluchzenb — wie ein Stier.

Betterfturme ber Empfinbung treiben Rich oft ., weft .. und fub .. und norbenwarts; Deine Seele hat in mir tein Bleiben, Und es blist und bonnert mir bas Derg.

Ach! ich muß, ich muß im Sturm verfinken! Rette mich, großmuth'ge Seele, boch! Ich beginne icon ben Tob gu trinken, Sieh, mein Lebensnachen hat ein Loch

## Rad Soraj.

Dbe 15. Cpob.

Dell über's Sterngewimmel Ergos fich Lunens Schein, Und halte Erb' und himmel In ftille Frier ein;

Als du von Wonnebeben Durchschanert, mich umfingft, Und fest an mir, wie Reben Am Ulmenstabe bingst.

Da schwur im Angesichte Der heitigen Ratur Dein Mund mir armen Wichte Den bald vergestraen Schwur:

Mir tren gu bleiben immer, Mein, einzig mein zu fepn, Go lang ber Sterne Schimmer Sich birgt vor Lunens Schein. Doch wiß, an beiner Thure Belauschte bich mein Ohr: Beit heiligere Schwure Schwurft bu Rleanthen vor,

Und gabft in beinem Bette Ihm eine Racht, bie mir, Mir gugeboret batte; D merte, mert' es bir!

Bald follft du's bitter fühlen; Es foll bein Klattersinn Richt länger mit mir spielen, So wahr ein Mann ich bin!

Und bringt einmal die Galle Mir recht durch Mark und Bein, So foll bein Zauber alle An mir verloren febn.

Du aber hoch im Glude Stolzirenber Rival, Der mir burch Lift unb Tude. Rearens Liebe ftahl.

Sei tapfer, wie ein Ritter, Und reigend, wie Abon, Dab' Ehr' und Gludesguter, Sen eines Fürsten Sohn! Bas wett' ich, folger Ritter, Dir bleibt Reare nicht? — Und randt fie dir ein Dritter, Lach' ich dir in's Geficht.

## Der evangelische Bauerjunge.

i n

#### der katholischen Airche.

Bater, hörts nur Wunder an! Bann is nur erzählen kann, Bas darnächt an Feiertägen In der großen Stadt is gischegen: Baas nit, wo i g'erst anheb. Bas ihm vor an Namen geb; Sag en!, solche Sachen gischegen, Es vergeht am 's hörn und Segen.

Mitten war a haus o hee!
Das geht ent fo weit in b' bob,
Bater! wett' um unsern Schimmet,
D' Rauchfang glangen bis an himmef,
Und ba drina gehts erft ju,
Da a Rabel, bort a Bue:
Nus thut seufgen, 's andre schrain,
Nir als lauter Rarradain:
Goldne Manner schwarz und gre
Stenga Bodffare in der hob,
hat dermeni Mand gebn,

Dos und Efel a barnebn, Radete am gangen Leib, Und a icon aufputtes Beib. Große Danner, flani Rinbel, Allerhand fo afpaffige G'finbel : Aber alli faan fo frum, 'S reb't unb bait, unb fchaut taans um; Aber 's gfallt mir gar nit recht, Das a Schinb'r und hengereinecht In bas fcone baus bingengen, Dorten ichinben, topfen, bengen : M! ben habens bir recht gugricht, Grauf am, wann mans nur anficht. Dab'n ihn gafelt, und angenagelt, Dag ihm 's berg im Leib hat gwagelt, Alles ging fo wunberti, 3 muft gar nit, wo i bi;

Dben tommt burch b' Mauer g'schlosen A weiß Ranbl, bas war b'jossen, Debt er glei zum grainen an, That sie giften wie a Dan; Flucht ent b' Hohl, und Teufel zoma, That sie vor taan Renschen schoma, Racht am recht um's Derz so schwar, Dacht nur, wan i braußen war: Runnt sein Spaß recht ernstlt machen, That a nit a Bissel lachen.

Reben meiner war a Baib, Dat an birren hagern Laib, 3 bat's gar gern wiffen mogen, Dbs auf b' Boden nit wirb regen: Dat was mitma Schnierl than gauter ichwarzi Rugerl bran, Die tonnt mehr ale Biern braten, 36 a Der, habs glai barathen:

Mitma Stangl kunmt a Mann, Kunti! was ber Kerl kann:
Das war a kuriofes Wefen
Den sams alli schulbi g'wefen,
U Zauberei am Stangel hing.
Das macht alleweil kling kling:
Wann ers am nur hin that reden,
Mußt' er glai a Geld brain steden:
Das bem Bogel gar nit traut,
Weil er so verzwickt ausschaut,
Is ent schau um b'Leut rumg'schlichen
Uber, bin ihm glai ausg'wichen:

A Raftel in am Winkel war, Und da brina hod'n a Paar, Das hat zwar verdächt g'schina, Das g'mant, 's seyn zwa Mabel brina; 'S andre schien wohl wie a Wann, Aber 's hat an Kitl an. Die zwa kunten ihre Sachen Mit anand recht hamli machen.

Rudwarts that ber hausherr fiehn 3m an Ed recht wunbericon; hint und vorn a lauter Borten, Es war gar ta herr so borten, Bilbt si a an Baz'n ein Wie halt große herren seyn, bat er nur a Bissel g'spert, Daß si wer nit frum aussührt, That er wegen gringa Sachen An abschwliches Prozmaul machen, Kurz, der Kerl is a haab, Sagt zum andern, glei seyds stat.

hinten war a großer Boben, Stunden alti Danner broben, **M**ani Bubmer a bahei Bas nit, an, aween, ober brei, Und a Mabl unter ihna, Die bate treffi machen fina, A ieb's bat an Bebl g'bat. Sowarze baden, frum und grab, D'r ane bat bas Maul aufg'riffen, D'r anbre bat in Brigel biffen. A jeber hat mas anbers g'macht. Aner bat gant, ber anbre g'lacht, Triebens, als obe narrifd maren, Thaten wie bie Ralber plaren : 'S Dabel ftredt bie Gurgel 'raus, 3witfct ent grab, als wie a Dans, Die anbern haben burch bie Rafen Gnaurt, und wie bie Balter blafen, An alter Dann beim Raften faß Boller Bolgt flan und groß, S' oft er bat a bols angriffen,

So bat a bornt im Raften pfiffen : Aner bat a Butten g'babt, Da bat er brauf nur ummer tapt. 3widte, und zwedte mit band und Rugen, Dag bie Butt'n forain bat muffen : Dft ftebt aner an ber Gait, Der ben anbern allen bait. S' follen a weni ftille fdmaigen, Thaten b' Rarren na mehr ichraigen : Sab'n auf a tupfere Baf'n flopft. Da babi b' Dhren glei jug'ftopft, D' anbern, bie beim Baf'n fagen, Dab'n in 'n langen Trachter blafen, S' hat grewellt auf jeben Schlag, bab g'mant e'is ber jungfte Tag : Allen Leuten tummt a Graus. S' feben bumm unb bamifc aus : D' Beiber thaten faft verzagen. Seifa'n und than auf b' Dieber ichlagen.

Born stund a mächtiger Mann, dat 's hemmet über b' hosen an; Der tunnts recht bagschierli machen, Das man fi möcht närrisch lachen, Ehat bald knien, und bald stehn, Rechts und links und rudwerts gehn, Bald that er si umadrahen, linb bald wie die hahna graßen:

A goldnes Ding gar wunderichd Das hebt er übern Kopf in b' dbh: 'S tunt b' alten Weiber recht daschreden,

Dan fie b' Arich bint aufi reden : Der Dann trintt a recht gern an Bein, Die Buebma fdent'n ihm fleißi ein : Oungri is er a mobl a'mefen . Drum bat'r a Bapirl geffen : Aber es war a gaigiger Dann, Gab feinen Rinbern nir bavon. Dueffen nur fo finnli foauen, Bie er that 's Papirl fauen : Sobalb er bat was türtifch g'fagt, Dat er ben Beder ine Tifdtuch padt, Und bernach that er nur fraisten. Und ben Buebma'n mas vorfaiften, Beil er bat 's Bavirl a'fdlutt. Sate ibm brev in b' Darmer amidt. That fi gar nit foon aufführen, D' Buebma mueftene freili a'fpuren. Raner funt ente mehr ausftebn, 6' mueften um a Gluttefann gebn. Und mit Bed und folden Saden hinter ibm am Ranten machen. Depper bag er blind fenn mag, Beil er ibm beim bellen Tag Unten, oben, born und binten So viel Leuchter lagt angunben ! Thorifd mues er a mobl fenn. Beile fo ftart vom Boben fchrain, Beil bie Buebma öftere baiten. Und ihm bor ben Dhren lauten. Und fie bab'n ibm bint und vorn Bie 'ra huern b' haar abg'icorn.

Endli nahm ber G'spaß an End, Da friegt er a Bierst'n in b' hand, De that er ins Scherbel tauten, Und bamit die Leut ausjauten, Bater! wier ta Rarr nit sann, Geh ent nimmer ins haus hinain, Denn wie leicht fonnt am ber Mann Deppa so a G'spassel than, Und berwische an bein Fingeln, That an fein hubsh uma prügeln. Beit davon ift gut für'n Schuß; Ber nit tummt, hat kaan Berdruß! Laß si Dodus Podus treiben, Und die Rarren Narren bleiben.

#### Amor,

#### als frangösischer Sprachmeifter.

Als Amor jüngst tam aus Paris, Lehrt' er bie schöne Dorilis Die Sprache aller Sprachen: Courage, rief er, liebes Lind, Sie werben unter mir geschwind Den besten Fortgang machen,

Wie die gesammten Sterblichen Aus männlichen und weiblichen Geschöpfen nur bestehen; So sind auch die Buchstaben all', Der — Konsonant und der — Botal, Wie wir im Curas seben.

Der Konfonant, beraubt bes Schalle, Kann ohne hulfe bes Bofals Richt ausgesprochen werben. Drum ift ber Mann ftets ber Bofal, Das Beibchen aber überall Der Konsonant auf Erben. Bei jebem Substantivo wird Rur der Artifel beklinirt, So wie in mehrern Sprachen, Und aus dem Singularis fann Mit einem kleinen Schlängchen man Leicht den Pluralis machen.

Und jedes noch fo männliche Sauptwort kann burch ein einzig E Jum Femininum werben:
Die Regel ift fehr general;
Denn burch die Ee wird überall
Der Mann gum Weib auf Erben.

Und wiffen Sie bieß Aues icon, Bill ich jur Ronjugation Runmehr Sie weiter führen,'
Und ba fur's erfte, merten Sie:
Sang ohne hullswort lagt fich nie Auf Erben tonjugiren.

Rur ber Inbitativ erfiest
Den Mann, mit bem ihr Mabchen mußt
Den Ronjunktivus ichließen:
Und aus bem Konjunktivus wird
Dann ber Imperativ formirt,
Bie alle Manner wiffen.

Und taum find oft neun Monden um, So fest es ein Gerundium; Da lagt ber Mann fic boren Gern wollt' ich bie Gerunbia, Benn nur bie Participia Richt gar fo nahe maren.

Bas die Radam la Roche boch Bon Juterzieltionen noch Ju guter Lett uns lehret, Ift dieß: daß man im Brautstand He Und henda! nur — und in der Eh' helas! und Ah! nur höret,

# Eingang des erften Gefangs

Madden von Orleans.

Thr wollt, bag ich bie Beiligen euch preise, -Somach ift mein Ton, und meines Liebes Beife Raft ju profan. Doch weil ich folgfam bin, Co fing ich euch bie Bunbertbaterin Dif hanne, Die ale Jungfer obne Dangel Sanbhabte Franfreide Lilienftangel. Den Ronig felbit ber Britten Buth entrif Und ibn ju Rheime am Altar falben lief. Dis banne trug euch unterm Unterrode. Die unterm Bangerhemb und bem Biffr Den gangen Duth von einer britt'ichen Dogge : Biewohl ju meinem Rachtgebrauche mir Ein gammdenfrommes Dabden lieber mare ; Doch hannens Comenmuth ift feine Dabre : 3hr werbet's febn, lef't nur bas Buchlein bier : Denn bas, womit fie ihrer Thaten Ehre Und ihren belbenmuth aufe bochfte trieb, Bar, bag fie faft ein Jahr lang - Jungfer blieb.

# Gingang bes zweiten Gefangs

#### Maddens von Grleans.

Dreimal beglüdt ift ber, ber eine Jungfrau findet, Er hat ein großes Gut; allein nach meinem Sinn 3ft ein uns liebend berg ein sußerer Gewinn, Beil wahres Glüd fich nur auf Liebe gründet. Bas frommt es, wenn die hand ein Blümchen abgetnicht, Das dam nur buftet, wenn es Liebe pflüdt? Uns allen, Freunde, sey bei Mabchen und bei Damen Dieß ehrenvolle Glüd beschieben: Amen!

#### Lob des Sahns.

Berleihe mir nun aud, bu aller Suhner Erlauchter Groffultan, Ein gutig Dhr, und hore beinen Diener In hohen Gnaben an!

In beinen ftarten ungeschwächten Lenben Beigt noch bie Mannheit fich, Die, ach, entnervt von bublertichen Sanben, Bon herrmanus Enteln wich.

D'rum fieht auch manches Weibchen, beffen Gatte 3m Bett nur ichlafen tann, Der ftolgen henne Glud auf ihrer Latte Mit neib'ichen Augen an.

Selbft bie Ratur hat icon bic, wie ich glaube, Jum Ritter ausertor'n, Sie gab bir einen Ramm ale Bodelhaube,

Sie gab bir einen Ramm als Bodelhaube, Und Feberbufch und Sporn.

Du tunbigft Muth und echte Rittersitte In jeber Miene an, Dein Gang ift ftolg, und jeber beiner Schritte Berrath ben braven Mann.

Blumauers gefammelte Berfe.

Du fceuft, wenn bu ergrinunft, im Dueffiren Richt Bunben und nicht Blut:

Seng Engellend bewendert in Annieren Roch immer beinen Muss.

Mein bie gerfen herr'n ber Schöpfung foamen Do beiner Mannfeit fich : Sie imben ber ben Ritterichund ju nehmen, Und bennabiren bich :

Domit bu is, wie fie, bich auf ber Bulpne Der Bett wer mußten laft, And is, wie fie, fruh hinter ber Garbine Antrocenering trühft.

D'eum beufet, hert er bich ben Sag vertünden, Spe mander Chemann, Bie Petrus einft, an feine Ingenbffinden, Und fenigt: Bar' ich ein habn!

## Dbe an den Leibftuhl.

Du fleiner Sib, von beffen eig'nem Ramen Man mit Refpett nur fpricht, Den täglich boch bie edelste ber Damen Befieht und fühlt und riecht.

Du bift ber größte aller Opferheerbe, Auf beinem Altar nur Bollt täglich ber galant're Theil ter Erbe Sein Opfer ber Natur.

Du bift der Gobe, der felbft Majestäten Ihr hinterhaupt entblößt, Der Freund, vor dem fogar fich ohn' Erröthen Die Ronne feben lagt.

Erhaben fest, wie auf ben Sie ber Gotter, Der Beife fich auf bich, Sieht folg herab, und lagt bas Donnerwetter Laut tracen unter fic.

Du bift bas mahre Ebenbild ber Thronen Auf biesem Erbrevier; Denn immer sist von vielen Millionen Ein einziger auf bir. Du bift's allein, ben Prunt und Etifette Sethst mehr als Thronen ziert, Denn fag', bei welchem Thron wird so gur Bette Als toie bei bir, hofirt?

Worin jedoch aus allen Sorgestühlen Kein einziger dir gleicht, Ist dies: auf Thronen sist man oft sich Schwielen, Auf dir sist man sich leicht.

Du beutst ale Freund ben Menschen hier auf Erben Gefällig beinen Schoos, Und machest von den brudendsten Beschwerben Der Menschlichkeit sie los.

Bu bir wallfahrten groß und tleine Geifter, Benn fie bie Milglucht qualt, Du nimmft von ihnen weg ben Seelentleifter, Der fie umnebelt halt.

Man fieht bich täglich viele Wunder wirken, Du bift ber Ort, wohin (So wie nach Metta bie bebrängten Türken) Die armen Kranten ziehn.

Du bift ber heilthumftuhl, an bem ber Rrante Rie fruchtlos Opfer gout, Weil er bafur gewiß mit regem Dante Sich bie Genefung bolt, Du bift der Chef, fur ben auf feinem Stuhle So mancher S\* fcwist,

Der Gott, für ben fo manche Feberfpule Des Antore ab fich nust;

Der Richterftuhl, wo über bie Gehirne Dan ftreng Gerichte halt,

Der Schlund, worein, gebrandmartt an ber Stirne, So manches Bifchden fallt.

D'rum, bag bu mich bereinft nicht auch ale Richter Berfclingft mit haut und Saar,

So bring' ich bir, bu Erbfeind aller Dichter, Dieß Lieb jum Opfer bar.

#### Die neue Pfrunde.

Rad bem Frangofiden.

Ats jüngst ber junge Pfarrer Rant Mit seiner Dulcinea schmollte, In beren Liebesold er ftanb, Und sie sogar verlaffen wollte, Schried ihm Mabam mit eigner Dand: Mein herr! Ein junges Beib ist eine Pfrunde, Die unter einer schweren Sunde Den Mann, dem sie ertheilet wird, Jum residiren obligirt.

#### Das wahre Glud.

Rach bem Frangolichen.

Man rühmt hieuieben, wie ich febe, Bald Freunbichaft, und bald Lieb' und bald bie Che Und Menschen als beglüdend an, Obgleich und feine von ben breien Mein gang glüdlich machen tann: Rur der darf sich bes wahren Glüdes freuen, Bei welchem sich Geliebte, Frau und Freund In einerlei Person vereint.

## Wunfch eines Malers, deffen Aunft nach Frad geht.

#### Graf.

Ich hab', o herr! von Ihrem Berth Schon fehr viel Rühmliches gebort. Man faget mir : bie Runft ber Götter, ju beleben, Sen Ihrer Meisterhand gegeben.

#### Maler.

Biel Dant, herr Graf! Allein mit Gunft! Ich weiß noch eine zweite Kunft, Die Göttern eigen ift, die Kunft, von Luft zu leben: O war' auch diese mir gegeben!

29\*\*r.

#### Petrus und Malchus.

A16 b'Juba unfern hearra 1) balb gfanga habn ghabt, Da liefen bie Junga bavon : Den Beata 2) bot vang beim Mantel bet tappt. Rief : Glagtopf, jest bab i bich icon. Der Beata giebt burtig fein Seiteamehr raus, Und goagt \*) fein Curafdi ale Dann, baut ummi. foreit imma : Geb Alegel, lag aus, Sonft tommft mir mein Dachel 4) bos an. Da gab ibm ber Moafta 5) an Deuta 6) und fprach: Beb Beata, fted eini bein Schweart : Du Sprubelfopf, tommt bir alei 's Reuer ine Dach : Dein bis ift fein Pfifferling wearth, Moanft 7), tonnt mir nit felba glei icaffa 'n Ruah, Wenn i mi lang mobra ba mocht: Mein Bota gob felba Solbata bagua Bom Simmel, bu marft mir ber Recht.

Da nun bas 'n Peata gar g'waltig verbroß, Das er gar ber Riemand foll fenn,

<sup>1)</sup> Deren 2) Beter

<sup>2)</sup> Deter

<sup>2)</sup> jeigt

<sup>4)</sup> Dein Gir; mein Geel

<sup>5)</sup> Reifter

<sup>6)</sup> Ein Bint, aud ein Stof

<sup>7)</sup> meinft

# Gingang bes zweiten Gefangs

Maddens von Grleans.

Dreimal beglüdt ift ber, ber eine Jungfrau findet, Er hat ein großes Gut; allein nach meinem Sinn 3ft ein uns liebend berg ein sußerer Gewinn, Beil wahres Glüd fich nur auf Liebe grünbet. Bas frommt es, wenn bie hand ein Blümchen abgefnicht, Das bann nur buftet, wenn es Liebe pflüdt? Uns allen, Freunde, sey bei Mabchen und bei Damen Dieß ehremolle Glud beschieben: Amen!

#### Lob des Sahns.

Berleiße mir nun auch, bu aller Sugner Erlauchter Groffultan, Ein gutig Ohr, und hore beinen Diener In hohen Gnaben an!

In beinen ftarken ungeschwächten Lenben Beigt noch bie Mannheit fic, Die, ach, entnervt von buhlerischen Sanben, Bon herrmanus Enkeln wich.

D'rum fieht auch manches Belboen, beffen Gatte Im Bett nur folafen fann, Der ftolgen henne Glud auf ihrer Latte Dit neib'ichen Augen an.

Selbft bie Ratur hat icon bic, wie ich glaube, Jum Ritter auserfor'n, Sie gab bir einen Ramm ale Bodelhaube,

Sie gab dir einen Ramm als Bödelhaube, Und Feberbusch und Sporn.

Du tunbigst Muth und echte Rittersitte In jeber Miene an, Dein Gang ift flolg, und jeber beiner Schritte Berrath ben braven Mann. Du ichenft, wenn bu ergrimmft, im Duelliren Richt Bunben und nicht Blut :

Gang Engelland bewundert in Turnieren Roch immer beinen Duth.

Allein bie großen herr'n ber Schöpfung ichamen Db beiner Mannheit fich :

Sie fuchen bir ben Ritterfcmud ju nehmen, Und begrabiren bich ;

Damit bu fo, wie fie, bich auf ber Buhne Der Belt nur maften lagt, Und fo, wie fie, fruh hinter ber Garbine Raftratenartig fruhft.

D'rum bentet, bort er bich ben Tag verfunben, 3pt mancher Chemann, Bie Petrus einft, an feine Jugenbfunben, Und feufat: War' ich ein Dabn!

#### Obe an den Leibftuhl.

Du fleiner Sib, von beffen eig'nem Ramen Man mit Respett nur spricht, Den täglich boch bie edelste ber Damen Besieht und fühlt und riecht.

Du bist ber größte aller Opferheerbe, Auf beinem Altar nur Bollt täglich ber galant're Theil der Erbe Sein Opfer ber Ratur.

Du bift ber Goge, ber felbft Majeftaten Ihr hinterhaupt entblößt, Der Freund, vor bem fogar fich ohn' Erröthen Die Ronne feben lagt.

Erhaben fest, wie auf ben Sit ber Götter, Der Weise sich auf bic, Sieht ftolg herab, und läßt bas Donnerwetter Laut frachen unter sich.

Du bist bas wahre Ebenbild ber Thronen Auf diesem Erbrevier; Denn immer sitt von vielen Millionen Ein einziger auf bir. Du bift's allein, ben Prunt und Etifette Selbst mehr als Thronen ziert, Denn fag', bei welchem Thron wird so zur Bette Als toie bei bir, hofirt?

Worin jedoch aus allen Sorgestühlen Kein einziger dir gleicht, Ift dies : auf Thronen sitt man oft sich Schwielen, Auf dir sitt man sich leicht.

Du beutst ale Freund ben Menschen hier auf Erben Gefällig winen Schoos, Und machest von den brudenbsten Beschwerben Der Menschlichteit sie los.

Bu bir wallfahrten groß und Heine Geifter, Benn fie bie Milgsucht qualt, Du nimmft von ihnen weg ben Seelenfleifter, Der fie umnebelt halt.

Man fieht bich täglich viele Wunder wirken, Du bift ber Ort, wohin (So wie nach Melta bie bebrängten Turten) Die armen Kranten ziehn.

Du bift ber Deilthumftuhl, an bem ber Kranke Rie fruchtlos Opfer zollt, Beil er bafür gewiß mit regem Danke Sich bie Genefung holt.

- Du bift ber Chef, fur ben auf feinem Stuhle So mander hit fowist,
- Der Gott, für ben fo manche Feberfpule Des Autore ab fich nust;
- Der Richterftuhl, wo über bie Gehirne Dan ftreng Gerichte halt,
- Der Schlund, worein, gebrandmarft an ber Stirne, So manches Bifcochen fallt.
- D'rum, bag bu mich bereinft nicht auch als Richter Berfclingft mit baut und haar,
- Go bring' ich bir, bu Erbfeind aller Dichter, Dief Lieb jum Opfer bar.

### Die neue Pfrunde.

Rad bem Brangofiden.

Als jüngst ber junge Pfarrer Rant
Mit seiner Dulcinea schmollte,
In beren Liebesolb er ftanb,
Und sie sogar verlaffen wollte,
Schrieb ihm Mabam mit eigner hanb:
Mein herr! Ein junges Beib ift eine Pfründe,
Die unter einer schweren Sünbe
Den Mann, bem sie ertheilet wirb,
Jum resibiren obligirt.

### Das wabre Glud.

Rach bem Frangolichen.

Man rühmt hieuieben, wie ich febe, Balb Freunbichaft, und balb Lieb' und balb bie Ehe Und Menfchen als beglüdend an, Obgleich und feine von den breien Allein ganz glüdlich machen kann: Rur ber barf fich bes wahren Glüdes freuen, Bei welchem fich Geliebte, Frau und Freund In einerlei Person vereint.

# Wunfch eines Malers, deffen Aunft nach Frad geht.

### Graf.

Jo hab', o herr! von Ihrem Berth Shon fehr viel Rühmliches gehört. Man faget mir: bie Lunft ber Götter, ju beleben, Sep Ihrer Meisterhand gegeben.

#### Maler.

Biel Dant, herr Graf! Allein mit Gumft! Ich weiß noch eine zweite Kunft, Die Göttern eigen ift, bie Kunft, von Luft zu leben: O war' auch biese mir gegeben!

9\*\*r.

### Betrus und Malchus.

A18 b'Auda unsern Hearra 1) balb gsanga habn ghabt, Da liefen bie Junga bavon : Den Beata 2) bot vana beim Mantel bet tappt. Rief : Glagtopf, jest hab i bich icon. Der Beata giebt burtig fein Seitegwehr raus, Und goaat \*) fein Curafdi ale Dann, Daut ummi, foreit imma : Beb Flegel, lag aus, Sonft tommft mir mein Dachel 4) bos an. Da gab ihm ber Moafta 5) an Deuta 6) und fprach: Beb Begta, fted eini bein Goweart : Du Sprubeltopf, tommt bir glei 's Feuer ine Dach : Dein bis ift fein Pfifferling wearth, Moanft 7), tonnt mir nit felba glei fchaffa 'n Ruah, Benn i mi lang wöhra ba mocht : Mein Bota gob felba Solbata başua Bom himmel, bu marft mir ber Recht.

Da nun bas 'n Begta gar g'maltig verbroß, Daß er gar ber Riemant foll fenn,

<sup>1)</sup> Deren

<sup>1)</sup> Deter

<sup>8)</sup> seigt

<sup>4)</sup> Rein Bir: mein Beel

<sup>5)</sup> Reifter

<sup>4)</sup> Ein Bint, aud ein Stof

<sup>7)</sup> meinft

Pumps, goht er no samal aufs Jubagfind los, Und haut jeht recht lafterli brein.
Schan! wie fie ber Glassopf so mansig bo macht, Schreit Malchus, und lacht übalaut:
Paticht wird ihm von Peata bei finfterer Racht Der Ohrwaschel

Der Maldus schreit gräßli: Au weiß! Ach! Au weiß!
Jeht bin i a gschlagena Mann,
Und bat glei den hearra mit Zettageschrei,
Geh, hoal mein Loasa de an!
Der Moasta hoalt plöhlich des Malchus sein Ohr,
Als war ihm kaa bisle dran gschea;
Und Peata stredt gräuli den Kraga 10) empor,
Und lost sie fuchsteusels wild sea.

Schau, schau nur, was hot mi mein hauen benn gnust, Do war vana wol recht a Schwanz,

Wenn man so im Sakra 11) ben Schebel hot gstuht,
So macht ihm ben Ropf wieda gang.

Der Moasta sprach: Peata schweig, red nit so dumm,
Und sted seht bein Saberl in b' Scheid;

Denn wer damit drein schlagt, der kommt damit um,
Das merk dir, und weard einmol gscheid!

<sup>8)</sup> Das Dir

<sup>9)</sup> Chenfalls bas Dbr

<sup>10)</sup> Den Dals

<sup>12)</sup> Gaframenteteri

#### 21 n

### Fränlein Mannette v. Spielmann.

. Bei Ueberfenbung eines Bupffaftenens.

Dem liebenswürdigften ber Mabchen Schidt bieß Behaltniß goldner Kabden Gin Freund jum neuen Jahr; Allein, ftatt Gold hinein ju legen, Bringt er barin, wie Dichter pflegen, Rur gute Buniche bar.

Er wunscht, daß, gleich ben goldnen gaben, An beiner Lebenstage jeben Sich Glud und Segen reih'; Und keiner beiner Mühetage Dir jemals eine größre Plage, Als — Gold zu zupfen sep.

Leicht, wie bas Gold fich löst von Seite, Entwidle zu ber Eftern Freude Sich auch bein früher Geift, Und zeige bann in jedem Falle Sich gleich bem ebeiften Metalle, Das glängt und niemals gleißt. llnb so verbinde bann auf immer, D Madchen, mit bem Jugenbschimmer Der äußeren Gestalt, Dem Golbe gleich, bas vor bir lieget, Und wenn man's prüfet, glänzt und wieget, Auch inneren Gehalt.

### Prolog

a u

# Berru Niholai's neuefter Reifebeschreibung

nov

Dbermaper.

Der bofen Kritit Ursprung fallt Gerabe in bas Jahr ber Welt, Das man nicht barf bebeuten; Beil sich zween große Kritifer, Petavius und Staliger, Im Grabe b'rum noch streiten.

Rurzum, ber erfte Arititer Bar Cham: ber ging zu Luzifer Sechs Monat' in bie Lehre: Er zeigte balb recht viel Geschick, Und machte burch sein Meisterstück Dem Meister sehr viel Ehre.

Denn als fein herr Papa fich trant Um erften Raperftorfer trant (Und wie's im heißen Lanbe Dit Blogen gibt) fo fah er ibn, Und zeigte mit bem Finger bin Auf feines Baters Schande.

Doch hatte icon um biefe Zeit Bon berlei Btofen Burbigfeit Praputius \*) geschrieben, Es ware, bas versicht' ich euch, Der unverschamte Fingerzeig Gewistlich unterblieben.

So aber warb ber Bein verflucht, Und macht nun bem, ber ihn versucht, Koliten im Gehirne : Bir selbst sahn noch zu uns ere Zeit Die Folgen seiner Schäblickeit An Riblai's Stirne.

Allein bavon ein andermal — Die Kritik warb nun überall Durch Chams Geblüt verbreitet:

<sup>&</sup>quot;) Prayutud war ein außerordentlicher Rann, ber, einer fcheren Trabition gustle, ju David Zeiten lebte. Er war ein jahischer Theologi und foll, als David die jweißundert Philifter erschilg, um feiner Brant ihre Borbaute jur Morgengabe zu bringen, die idditich Bermundeten ziblisch unterrichtet und gepraft, und dann das Amt eines Borschinders an ihnen verrichtet haben. Er flamunte in gerader Linie von genem Braputius ab, der ju Moss Zeiten die Berebrung des goldenen Ralbes vertseidigte, und barüber jum Antyver geworden sen selle Denn die Rabbiner sagen: Wosse dabe ihn beshalb in fünszehn Grüdt zerhauen, und biese Stiefe niche ver Beltgegenden geriftenen laffen, davon gerade das vierzehnte Stief, wie einige Philotogen bedaupten wollen, unseren Gegenden ju Teil geworden sen ze.

Auf Sara's Rungeln, Abrams Bart, Auf Ziegen, Ochfen, Schafe warb Mit Fingern hingebeutet.

Roch arger ging's ju Babel her, Da war tein Ziegel, ben bas heer Der Kritiler verschonte, Woher es benn auch tommen mag, Daß man bamit bis biesen Tag Richt fertig werben konnte.

Und eben von bem Saus und Braus Befam bas große Schnedenhaus Den bojen Ramen Babel; Denn als fie's gar zu bunt gemacht, Buchs jedem Krittler über Racht Jur Straf' ein and'rer Schnabel.

Das Krittlervoll gerftreute fich Run unter jeben himmelsftrich, Barb keder in ber Ferne, Und beut nun, wenn es ihm gefaut, So, wie ber hund ben Mond anbeut, hinan bis an bie Sterne.

Der Zeichenbeuter Balaam \*) Ließ fich ber erfte ohne Schaam Dit Gelb jum Schimpfen bingen ;

<sup>\*)</sup> Der bebraifche Rame Balaam bebeutet im Griechifchen fo viel als Rifolau 4.

Er wollte los gen Frael ziehn, Doch gludt' es feinem Efel, ibn Roch zur Raifon zu bringen.

Dafür gelang's bem Semei,
Der seinem herrn in's Antlid spie,
Sich zu nobilitiren:
Denn ber Minister machte tunb:
Er sollt' hinfur ben Titel: hunb
3m Prabitate führen ').

Indes die Kritik auf der Welt Ihr Amt bald gratis, bald ums Geld So ziemlich leiblich führte, Geschah selbst in der himmelsburg Ein Unglud, das sie durch und durch Mit Giftschaum imprägnirte.

Der alte Momus, ber bisher Am hof bes Bater Jupiter Den Tischhanswurften spielte, Als er einst Junons Möpschen stieß, Betam von ihm solch einen Biß, Das er vor Schmerzen brüllte,

Und weil bas hundchen wuthig war So ward es auch ber arme Rart, Es fcwoll ihm Mund und Rehle;

<sup>\*) 2.</sup> Buch ber Ronige 16, 9.

Und jedes Börtchen, das er (prach, Bard auf der Junge Gift, und ftach Die Götter in die Seele.

Er tobt' und icaumte fürchterlich, Bis unter'n Göttern wild um fich Und ihren Rammerbienern; Rurzum, er fpielte allen mit, Wie unlängst ein Ritolait
Es machte mit ben Wienern.

Seit bieser Zeit ist Krittelei Und bose hundswuth einerlei; Das Gift sing an zu schleichen, Und ift, tommts gleich vom himmel her, Den Menschen nun weit schrecklicher, Als Pest und and're Seuchen.

Denn ach! vom Arittlergifte wirb Man augenblidlich infigirt Bom Fuß bis auf jur Scheitel Ja, vor bem Biß bes Aritifus Schubt nicht einmal Merturius — Rur höchftens noch fein Beutel.

Dabei ift biefes Gift fehr fein, Mann tann es in ein Briefelein Gang leichtlich einballiren; Man liest, und ift bes Giftes voll, Und so tann man von einem Pol Jum anbern infigiren. Ja, was noch mehr, es ift fo fcharf, Daß mans nur feben laffen barf, Um Unbeil anzustiften; Auch tann man nach Jahrtausenben Damit bie Abgeschiebenen Im Grabe noch vergiften.

Run follt ihr herrn auch turz und gut Bon ber befagten Krittlerwuth Den ganzen Stammbaum wiffen; Gebt Acht: Man hat von Momus an Dis auf ben heut'gen Tag fortan Einanber fich gebiffen.

Mit rechtem hunbesappetit Bis einst herr Momus den Thersit, So tam das Gift schon weiter: Beil der Gebisne beißen muß, So bis Thersit den Zoilus, homerens Sylbenreiter.

herr Boilus war auch nicht faul, Und big ben Ariftarch in's Maul, Den großen Splitterrichter; Der aber big ben Mevius, Mev aber big nun aus Berbruß herrn Martial, ben Dichter.

Und Staliger, gelehrt burch ibn, Bis ben Duretus ") - boch wohin? -

<sup>\*)</sup> Cfaliger fpottete befanntermaßen in einem Sinngebicte aber ben Muren.
als biefer ber Paberaftie halber in Gefahr fam, verbraunt ju merben.

Das mußt ihr mich nicht fragen : Und wenn es benn gefagt fenn mub, Go gehet hin, — Praputius Wird ench's ftatt meiner fagen.

Der hochgelehrte Fleischerhund Scioppius biß alles wund, Was er nur wahrgenommen, Und weil er die Jesuiten biß, So ist das Gift auch unter dieß Electum Vas gekommen.

hier warb es noch gefährlicher, Dann schleichend Gift, und trieb nicht mehr Den Schaum heraus zum Runde; Es war oft, eh' man fich's versah, Im Leibe bes Gebiffnen ba, Doch sah man feine Wunde.

Allein mit Gift erfülltem Jahn Siel Burmann einst herrn Alopen an, Und zwiest ihn in die Wabe; Klop ward nun auch dem Waffer gram, Und wer ihm nur zu nahe kam, Den bis er obne Gnade.

Er biß gar ichredlich um fich her, Es wollte ichon tein Autor mehr Auf offner Straße geben herr Dottor Leffing gab ihm zwar Jum Schwiben ein, allein es war Run ichon einmal geicheben. Einst als die Wuth in's hirn ihm icoh, Ging er auf Rifolai los,
Und pacte ihn bei ben Ohren:
Der Arme schrie gar jämmerlich;
Iha! — und füblte sich
Jum Krittler auserforen.

Run war bas Gift im rechten Mann: Er schäumte wild, und biß fortan Mit jedem in die Wette, Die Polizei litt in Berlin Das Beißen nicht, brum schloß man ihn An eine lange Kette.

Doch um bas Gift, bas ihm fortan In Stromen aus bem Munbe rann,
Durch Deutschland zu verbreiten,
So ließ er fur ben Giftschaum all'
Sich einen eigenen Ranal
Bon Loschapapier bereiten.

Bor biefem machtigen Ranal Ließ er bie großen Manner all' In Kupfer konterfeien, Um ihnen, wenn's ihn luftete, Jum minb'ften in Effigio In's Angesicht zu speien.

Balb fiel's ihm ein, bie Dichterfchaar, Die nicht fo, wie fein Ramler, war, In Stude ju gerreißen; Balb manbelte bie Luft ihn an, Den Teufel, ber ihm nichts gethan, Bur holl' hinauszubeigen.

Einst fiel er einen Britten an Mit seinem Ueberseherzahn (Denn ach! sein Bauch war eitel), Den fraß er, spie ihn brauf und hieß Und effen, boch wer aß, ben biß Er schrecklich in ben Beutel.

Mit beiben Pfoten icharrt' er b'rauf Der Tempelherren Graber auf, Und nagt' an ihren Anochen, Und ruhte keinen Augenblid, Bis er ben Armen bas Genid Jum zweitenmal gebrochen.

Einft, als die Buth am höchsten war, Berriß er feine Rette gar, Und lief nach neuer Beute: Die Bohmen und die Deutschen sahn Ihn laufen, aber jebermann Ging hubich ihm auf die Seite.

Gar balb tam er in Wien auch an, bier icarit'er feinen Rrittlergabn Bu neuen helbenthaten; Erant unfern Raberftorfer Wein, Und ach, verbiß fich vbenbrein In unfern Lungenbraten.

Allein man scheute seine Buth, Drum fand der Magistrat für gut, Sogleich zu pupliciren: Jur Sicherheit soll man hinfür Die tollen Hund und Arittler hier An einem Stridchen führen.

And lag bei hoher Obrigfeit Sankt huberte Schluffel icon bereit, Um ihn bamit zu brennen:
Doch er verließ, eh bieß geichehn, Die Grengen unfrer Linien,
Um in bie Schweiz zu rennen.

Bas er gegeffen und gefehn, Barb in bem Leib bes Buthigen Ju Gift im Augenblide: Go tam er toller als vorher, Bepadt mit Gifte Jentnerfdwer, Run nach Berlin gurude.

Da ftaunte man ob feiner Buth Und fürchtet' eine Gundenfluth, Im Fall er berften follte; Gleich ritt die Polizei herum, Die ein Collegium medicum Dafür zusammenholte.

Man bisputirte ber und bin, Und als bie Aergte von Berlin Run ihre Bota gaben,

So becibirte ber, man foult' Ihm aberlaffen, jener wollt' Ihn angezapfet haben.

Milein ber Protomebifus
Stand auf, und sprach: ihr herrn, hier muß
Man teine Zeit verlieren,
Ich fand bes Giftes ihn so voll,
Ons er sogleich purgieren soll;
Und alle schrie'n — purgieren!

Man gab ihm ein. Die Dofis war Gewaltig groß, und macht' ihm gar Entsehliche Beschwerben: Er schrie babei gar jämmerlich, Und trümmte manche Stunde sich, Des Giftes los zu werben.

Rach langem Druden enblich wich Das Gift von ihm, er gab von fich Acht bide Banbe Reifen:
Dazu lub er uns schriftlich ein,
Und wer von ber Partie will feyn,
Dem wunfch' ich — wohl zu speifen!

# Dem Franlein 2\*\*\*.

3m Rai 1783.

Wiesen, Auen grünen wieber, Blümchen prangen auf der Flur, Und es tönen Kinkenlieber, Reu erwacht ist die Ratur,

Auf zu frohen, schönen Trieben Fühlt bewegt sich jede Bruft, Rur zu jubeln und zu lieben Sen für uns die größte Luft.

Jeso nun von beinen Lippen, Die fich blaben, frifch und voll, Ruffe rauben — nicht zu nippen, Wie's bie Gluth gebieten foll.

hin an beine Bruft zu finken, Die fich über's Mieber brangt, Wolluft aus bem Blid zu trinken, An bem liebend mein herz hangt.

Und fo follen alle Tage Lieblich wie ber Mai vergeb'n, Ohne Schmerz und ohne Plage Uni're Liebe fteis besteb'n.

# Dem Fraulein von L\*\*\* jum Ramensfefte.

So nah' ich benft zu biefem Fefte Recht herglich heute auch heran, Und wunfche, wuniche alles Befte, Run für bie gange Lebensbahn.

Daß fich in iconfter Bluth' entfalte, Bom Bephpr leife angefacht, Dein Lebens. Mai, und fich geftalte 3m fteten Glang, in fteter Pracht.

Daß ruhig auf bem Lebens. Deere Sanft gleite bin bein Lebenstahn, Rein Sturm fich rege, und ihn ftore Auf feiner fillen, fconen Bahn. 43

## Dem Fraulein von 2\*\*\*

bei Meberreichung einer Rofe.

Wie aus Florens Bluthentrange Diefe Blum' an Duft und Glange Alle andern überftrahlt; So prangst bu an Seelenabel, Derzensgute, frei von Label, Wie fich mir ein Seraph malt.

### Dem Fraulein von &\*\*\*.

In ein Gremplar meiner Gedichte, 1786.

Do weih' ich benn mit Luft und Freude Anch dir die Linder meiner Phantasse, Der ohne Schmud, prangsosem Lleide Rur targ die Muse ihre Farben lieh; Denn ewig wollen sie nicht leben, Roch auf des Ruhmes schlüpferiger Bahn Den Lorbeertranz sich nimmer weben, Roch glänzen se an seinem fernen Plan. Rur nach der Freunde Beisall kreben, Dies ist ihr höchter Bunsch, allein ihr Sinn, Und wenn mir ihn nun diese geben, Sag' an, ob ich nicht reich belohnet bin? Und hab' ich erst von dir ihn auch exrungen, Ja dann, dann ist mein schönster Iwed gelungen.

### Dem Franlein von &\*\*\*.

In ein Gremplar bes Biener Rufenalmanaches auf bas 3ahr 1783.

Die bas neue Jahr tommt angezogen An bes himmels fabhptblauem Bogen, Reichen auch die Mufen ihre Gaben bar; Sie, die nur die besten Bunfde begen, Freudig stets die schönsten Bluthen legen Auf der Lieb' und Eren geheiligtem Altar; Darum sepen sie auch dir geweihet, Freundin! der ein hoher Sinn verleihet, Beibe zu vereinen in dem schönsten Glanz.

### Mitolai's Meife,

### ein Lieb

nach ber befannten Melobie: Es waren einmal brei Schneiber geweft zc

Derr Rifolai macht ben Schluß, o je, Als ein berühmter Kritifus, o je, Es reiste sich mit Extrapost Im Sommer so, wie bei bem Frost. Au web, au web, au web!

Ungleich bequemer sicherlich, o je, Als wenn ben ganzen Tag man sich, o je, Auf bem Postwagen nicht sehr wohl, Bald rütteln, schütteln lassen soll. An web. au web. au web!

Drauf fest er ohne allen Lohn, o je, Sich ind Pirutsch mit seinem Sohn, o je, Und reiset so Felb über Zwerg, Bon Leipzig hin nach Wittenberg. Au web, au web! Dier trinkt er Aufuf, nicht gar gut, o je, Mit seinem Sohne wohlgemuth, o je, Und find't, als alles ausgeleert, Es ware nicht ben Lufut werth. An weh, an weh, an weh!

Bom Leips'ger Raftrum foweigt er ftill, o je, Und trinfte, wenns niemand faufen will, o je, Dafelbft zu einer jeden Frift, Weils fein gewohnter Löfchtrunt ift. Au weh, au weh, au weh!

Run fieht er ftaunend Raumburgs Dom, o je Erwähnt die Bischöffe in Rom; au weh! Besucht in Jena Groß und Alein, Und lätt hier sieben Bunder sepn. Au weh, au weh, au weh!

Ein Donnerwetter macht ihn nas, o je, Darüber ftaunt er freilich baß, au web! Gelangt in den Thüringer Bald; Darüber wird ihm eifetalt. Au web, au web, au web!

Run last er fich in Jubenbach, o je, forellen fcmeden gang gemach; o je! Doch Roburgs fate Rachmufit Stort ihn in feinem gangen Glud. Au web, au web, an web! Der Begemeffer bricht entzwei ; au weh! Drum lernet, was ein Demmiduh fen, o je! 3m Riofter Bang ift Placibus Der eing'ge Mann nach feinem Jus. Au web , au web, au web!

hierauf reist unfer tapfrer helb, o je! Bon Bamberg weg nach Pommerbfelb, o je! Beweist, daß Ut ein Dichter fen, Und lernt uns kennen huhn und En. Au web. au web. au web!

Das Fette liebt herr Ritol nicht, o je, Er ist auss Magre abgericht. Au weh! Und liebt den Staub und burren Sand; Drum reist er in sein Baterland. Au weh. au weh, au weh!

Bu Rurnberg, einer großen Stabt, o je, Wo jene Rab ein'n Aragen hat, o je, So wie ein Rathoberr wohlgemuth, Gefiel es ihm vortrefflich gut. Au weh, au weh, au weh!

Doch broht er ihr mit allem Plad, o je, Ihn argert ber erwunfchte Sad, au weh! Der über jenes Runftftud hangt, Und hatte ihn fo gern verbrangt.

Au weh, au weh, au weh!

Er ruft sogar ben Latitus, o je, Und ift ein rechter Scoptifus; an web! Die fteinernen Figuren auch Bestimmet er zu besterm Brauch. Au web, au web, au web!

In Wien verstund er sich so fein, o je, Und gut auf Naberdorfer Wein, o je, Und trant der ganzen Welt zum Tort; Und reiste endlich brüber fort! Au web, an web, an web!

herr Ritol ichidt auf Reifen fich; o je, Denn bas verfteht er meifterlich, o je! Rur brav Branumeranten ber!

Er fcreibet euch gewißlich mehr. Au web, au web, au weh!

سه ميهر



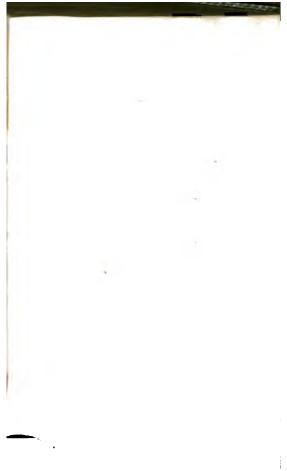

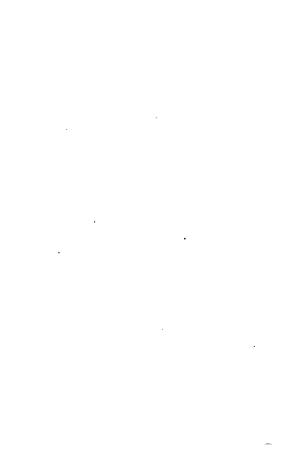

